



Please handle this volume with care.

The University of Connecticut Libraries, Storrs



## MUSIC

440 WI A1436 V.2

mus, stx v. 2 ML 410.W1A1436

Pramatische Werke /

Pramatische Werke /

Pramatische Werke /

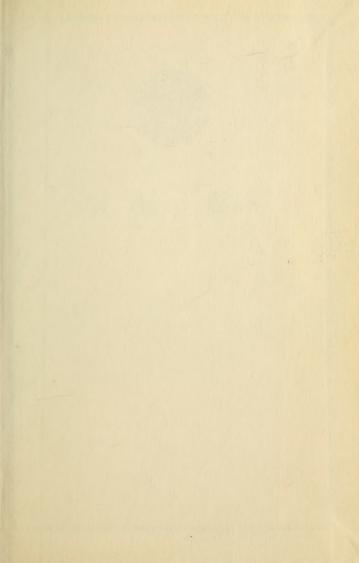

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from LYRASIS members and Sloan Foundation



W. Georgi, Bonn

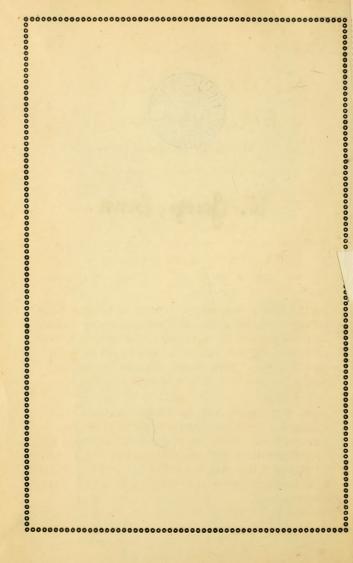

In gleicher Ausstattung erschien:

# Richard Wagner Beken und Werke

von Brof. 3. Bartog.

312 Seiten mit 30 Abbildungen, Porträts und Faffimiles.

Einfach gebunden . . . M 1.50 In Prachtband mit Gold M 2.—

Dieses anziehende Richard Wagner-Buch wurde in der ganzen Presse sehr anerkennend besprochen. Es ist ein

#### fleines Bradtwert,

daß der ganzen Welt das Leben des großen deutschen Tonfünftlers vorführen wird.

"Eine hübich ausgestattete, fnappgefaste Richard "Wagner-Biographie, mit reichem Bilderschmuck "verschen; das ist eigentlich ein richtiges kleines "Wagner-Vademeeum, wie es bisher immer "noch sehlte. Man findet alles darin was man "vom Meister und seinem Schaffen wissen muß." Dresdner Journal.

"Ich muß fagen, daß ich die Bewältigung dieser "großen, schweren Aufgabe der kurzen Zusam"menfassung eines so ungeheuer komplizierten "Künstlerlebens aufrichtig bewundere! Ich hosse,
"daß das Buch, daß der Wahrheit und der Kunst "im besten Sinne dient, die weiteste Verbreitung "findet."

Brof. Dr. Al. Mendelsfohn-Bartholdy in Würzburg.

In gleicher Ausstattung erschien:

# Von deutscher Kunst

von Dr. G. Groich

mit Abbitdungen nach berühmten Gemätden von Böcklin, Dürer, Fra Angelico, Menzel,

Gembrandt und anderen Künstlern.

# Cine Anregung zur Kunstbetätigung und zum Kunstgenus.

In Pergamentband . . . . M 1.20

In Prachtband mit Goldschnitt M 1.80

In seinem Vorwort sagt der Verfasser u. a.:

Unregen will ich, unsrer Gegenwart, die auf der Suche nach Betätigung ist, ein ihr würdiges Ziel vorstrecken, unsrer Zeit, der öbe Leere, trübseliger Materialismus droht, einen neuen, einen köstlichen Inhalt anweisen; dem Werdenden sei meine Schrift gewidmet, allen den Mitstrebenden, die vorwärts und aufwärts wollen.

Weiter aber wenden sich meine Darlegungen an die, welche schauen und genießen, Edles anschauen und Treffliches zum Genuß haben wollen; und das ist die große Mehrzahl der Mitmenschen.

So gehe benn bas Bandchen

#### "Bon deutider Runft"

hinaus in die deutschen Lande! Möge es in unsver noch winterlich kahlen Gegenwart die Gewißheit wecken, daß ein neuer Frühling deutscher Kunst anhebt, der in einen reichen reisenden Sommer übergehen und einen fruchtschweren Herbst im Gesolge haben wird. In diesem Sinne sei mein bescheiden Büchlein eine Frühlingsgabe für das deutsche Volk.



# Meulenhoff=Ausgaben Geschichte : Kunst : Literatur

### Michard Wagner

Dramatische Werke Daweiter Band



Johannes M. Meulenhoff Werlag

Beipzig MCMXIV

# Richard Wagner

## Dramatische Werke

Istustriert

Herausgegeben und eingeleitet von

Prof. Dr. Karl Reuschel

Der King des Nibelungen: Rheingold. Walkure. Siegfried.

Götterdämmerung.



Johannes M. Meulenhoff Werlag

Beipzig MCMXIV

### Richard Wagners Dramatische Werke

| bilden in den Meulenhoff=Ausgaben 3 Bande        |
|--------------------------------------------------|
| nebst einem Band Textvergleichungen.             |
|                                                  |
| Die Werke sind herausgegeben und eingeleitet von |
| 🗆 (Prof. Dr. Karl Reuschel 🗆                     |
| und mit vielen Illustrationen nach berühmten     |
| Gemälden und Originalzeichnungen versehen.       |
| Band I. Richard Wagner als Dichter. Gin=         |
| leitungen zu den dramatischen Werken.            |
| Rienzi. Der sliegende Holländer.                 |
| . Tannhäuser. Lohengrin. Tristan                 |
| und Folde.                                       |
| Band II. Der Ring des Nibelungen: Ginfüh-        |
| rung. Rheingold. Walküre. Sieg-                  |
| fried. Götterdämmerung. 🗆                        |
| Band III. Einleitungen. Die Meisterfinger von    |

Alls IV. Band sind die "Textvergleichungen" ersichienen, welche die Bühnengestalt der Dichtungen, Entwürfe und frühere Fassungen berücksichtigen.

Sarazerin. u. f. w.

Nürnberg. Parsifal. Die Feen. Das Liebesberbot. Die hohe Braut. Die

#### Inhalt.

|     |          |         |     |    |    |    |     |    |  |  | Seite. |
|-----|----------|---------|-----|----|----|----|-----|----|--|--|--------|
| Der | Ring     | des     | Ni  | ве | lu | nç | ger | ι. |  |  |        |
| 9   | Das M    | jeingol | b   |    |    |    |     |    |  |  | 3      |
| ģ.  | Die Wo   | ılfüre  |     |    |    |    |     |    |  |  | 93     |
| (   | Siegfrie | b .     |     |    |    |    |     |    |  |  | 197    |
| . ( | Sötterd. | ämmer   | cun | g  |    |    |     |    |  |  | 315    |

のですし、いしてしい はしている

#### Berzeichnis der Abbildungen.

| Die Rheintöchter. gegenüber dem<br>Rach einem Gemälde von H. Hendrich.                   | Titel |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| gegenüber                                                                                | Seite |
| Alberich und die Rheintöchter                                                            | 14    |
| Der Riese Fasolt entführt Freia                                                          | 42    |
| Waltürenritt                                                                             | 122   |
| "Zurück vor dem Speer! In Stücken das Schwert"<br>Nach einer Zeichnung von G. Wildschut. | 160   |
| Brünnhilde wirft sich Wotan gerührt und entzückt                                         |       |
| in die Arme                                                                              | 192   |
| Siegfried und Fafner                                                                     | 262   |
| "Erwache! Sei mir ein Weib"                                                              | 300   |
| Hagen und Gutrune blicken dem Schiffe nach .<br>Nach einer Zeichnung von G. Wildschut.   | 342   |
| "Sag' es, Siegfried, jag' es uns!"                                                       | 386   |
| Siegfried's Tod                                                                          | 400   |

#### Einleitung.

Als Richard Wagner den Text des Nibelungenringes. der vordem (1853) nur für einen engen Kreis teil= nehmender Freunde und Berehrer im Druck erschienen war, der Welt zugänglich machte, hatte er noch keine Hoffnung oder keine Hoffnung mehr, das Riesenwerk in voller mufikalischer Ausgestaltung auf der Bühne zu sehen. Wo fand sich der opferbereite Kunstsinn eines deutschen Fürsten, der einem Faust gleich den Eingang des Johannesevangeliums als "Im Anfang war die Tat" übertrug? Aus Wien schrieb der Meister im Jahre 1862: "In Erwartung dieser Tat fühlt der Autor fich gedrungen, auf einen Anfang durch das "Wort", und zwar recht eigentlich durch das Wort, ohne Ton, ja ohne Klang, eben nur das durch Typen hervor= gebrachte Wort zu denken, indem er sich entschließt, sein Gedicht, als solches, dem größeren Lublikum zu übergeben. Gerate ich hiermit allerdings in Wider= spruch mit meinem früheren Wunsche, nur das voll= endete Ganze, wozu die Musik und die scenische Aufführung eben unerläßlich, vorzuführen, so bekenne ich gern, durch Geduld und Erwartung endlich ermüdet zu sein. . . . . Somit übergebe ich wirklich ein bloßes dramatisches Gedicht, ein poetisches Literaturprodukt der bücherlesenden Öffentlichkeit." Mit der zähen Energie, die Wagner so bewundernswert auszeichnet, hat er tropdem in dem folgenden Jahrzehnt seinen ursprünglichen Plan der Verwirklichung immer näher=

gerückt. In dem jugendlich-begeisterten Bahernkönig erstand ihm der Schirmherr, und als das Zusammenstreben des Fürsten und des Künstlers bald wieder gehemmt wurde, schuf vereintes Mühen des tatkräftigen Dichterkomponisten und der immer wachsenden Scharzeiner Anhänger den stolzen Bau des Bahreuther Festspielhauses, dem der "King des Kibelungen" die Weihe verleihen sollte.

Von 1848 bis 1874 erstreckt sich die Arbeit an der Trilogie. Mit aller Deutlichkeit stand inmitten der politischen Wirren das Bild einer Heldenoper "Siegfrieds Tod" vor Wagners Feuerseele. Damals entrang sich seinem Geiste der dramatische Entwurf "Der

Nibelungenmythus".

Noch im gleichen Jahre schrieb der Dichter "Siegfrieds Tod" nieder. Fortan ruhte die Beschäftigung mit den Nibelungen oft jahrelang. Nach Zürich entlieh Wagner durch Vermittelung seines Freundes Uhlig aus der Dresdner Königlichen Bibliothek aufs neue die Nordi= jchen Helbenromane Friedrich Heinrichs von der Hagen, zu einer Zeit, da er das Werk in einen weiteren Rahmen einzuspannen unternahm. Liszt, der, wie für "Lohengrin", so auch für "Siegfrieds Tod" die Bühne erobern wollte, hatte die musikalische Ausführung erbeten. Aber ehe dieser Wunsch in Erfüllung ging, drängte es den Künftler, eine heitere Vorgeschichte zu gestalten. So entstand im Sommer 1851 "Der junge Siegfried"; um die Mitte 1852 war die "Walfüre" gedichtet, bis zum November "Der Raub des Rheingoldes", und noch vor Ende dieses Jahres wurde "Der junge Siegfried" annähernd in die Form des jetzigen "Siegfried" gegossen, der Schlußstein des gewaltigen Baues aber zur "Götterdämmerung" gemeißelt, ohne daß auch der Name "Siegfrieds Tod" schon damals geändert worden wäre (Hans von Wolzogen, Bahreuther Blätter 19 (1896), S. 213). Die Bezeichnungen "Das Rheingold" und "Die Götterdämmerung" treten erft in der Aus-

gabe von 1863 auf. Allmählich hat sich so die Helbensper mit ihrer Darstellung hervorragender Menschenschicks zum allumsassenden Weltbild geweitet.

Viel länger als das Entstehen des dramatischen Gedichtes dauerte die musitalische Ausschrung. Sie wurde im November 1853 mit dem "Rheingold" begonnen. Da sich in die Komposition der "Walküre" die Pläne zu "Tristan und Jsolde" und zu den "Siegern" hineindrängten, war die Keinschrift der Partitur erst im März 1856 sertig (Mein Leben S. 631). Seit dem 22. September des gleichen Jahres septe Wagner den "Siegried" in Musit, und dreizehn Jahre später, nachdem inzwischen "Tristan und Jsolde" und die "Meistersinger" der Kulturmenschheit beschert worden waren, konnte endlich auch dieser Teil abgeschlossen werden. In der zuversichtlichen Erwartung, daß die "Tat" nicht mehr serne sei, schuf Wagner die Komposition der "Götterdämmerung", die 1874 ihren Abschlußfand. Zwei Jahre darauf sah der Meister in Bahreuth seine schönsten Sossnungen erfüllt.

Wiederholt erwähnt Richard Wagner, daß ihm der Nibelungenmythus durch den Entwurf von 1848 zum dichterischen Eigentum geworden sei. Die Berechtigung dieses sür "Siegsrieds Tod" und die gesamte Trilogie noch mehr geltenden Ausspruches kann niemand bestreiten, der sich nach dem Borgange Han denne Bolzoge nas don Wolzoge ens (Der Ribelungenmythus in Sage und Literatur, 1876), Karl Gjellerups (Kichard Wagner in seinem Hauptwerfe "Der King des Kibelungen", deutsch von D. L. Jiriczet, 1891), Ernst Meinchs (Sagenwissenschaftliche Grundlagen der Kibelungen-bichtung Richard Wagners, 1892), Urnold Zehmes (Germanische Götter- und Heldensge, Lusslage, 1913) und besonders Wolfgang ber Kibelungen-bichtung Richard Wagners, 1892), Urnold Zehmes (Germanische Götter- und Keldensge, 2. Aussage, 1913) und besonders Wolfgang ber Kibelungenschlung Richard Wagners, 1902) mit dem Berhältnis von Gedicht und Quellen näher besaßt.

Quellen näher befaßt.

Den Stoff bot außer den Eddaliedern und der Gylfaginning (42. Kapitel) Snorri Sturlusons die

Den Stoff bot außer den Eddaliedern und der Gylfaginning (42. Kapitel) Snorri Sturlusons die Völfungasaga, teilweise auch die norwegische Saga von Dietrich dem Berner, wie sie mit der Geschichte von den Wälsungen bei Friedrich Heinrich von der Hagen in den Nordischen Heldenromanen bequem zu sinden war. Weiter bediente sich Wagner des Nibelungenliedes, des Liedes vom hürnen Seyfrid und der Permann Kurzschen Übertragung des Tristan Gottsrieds von Straßburg. Auch neuere Dichter: Fouqué mit der Tragödie "Sigurd der Schlangentöter", Uhland mit "Siegfrieds Schwert" und Sinroot mit seiner Neugestaltung der Wielandsage gaben Ginzelzüge her, vor allem wurden für die Realien Jacob Grimmis "Deutsche Rechtsaltertümer" und für die Kenntnis der Mythologie die Werke von Grimm und Sinroot förderlich.

Si if außerordentlich lehrreich zu beobachten, wie durch dramatisches Umsormen der erzählenden Bestandeile die äußerlich selbständigen, innerlich meisterhaft verfnüßten "Rheingold", "Walktüre" und "Siegfried" erwachsen; wie der gegensäßlich denkende Wagner die Antithese "Hernasbildet, denn daß der Besit des mit Fluch beladenen Kinges den Berzicht auf Liebe bedingt, wird weder im "Entwurf" noch in "Siegfrieds Lodinstung, daß Siegmund auf Fristas Wort wegen der Geschwisterehe friedlas wurde, der eheliche Zwist Wootans und seiner Gemahlin entwickelt; wie daß herrliche Liebesichul zwischen Bruder und Schwester der Whantasie des Künstlers entseint; wie dem durch Bruch des Vertrages, eine Folge der Machtgier, unfrei gewordenen Gotte der Held als Wille und Vorstellung" genial

erdachte Umformung des christlichen Erlösungsmythus. Die den Absichten Wagners gemäße Sagengestalt

Wie den Abstichten Wagners gemaße Sagengestalt war die nordische, aber er suchte nach eingehendem Studium die gemeingermanische Grundlage zu ermitteln. Gleich den Brüdern Grimm (Lieder der alten Edda. Deutsch) setzte er heimatliche Namen, also Siegfried, Brünnhilde ein. Er fühlte die Notwendigkeit, den Alliterationsvers nachzubilden, "in welchem einst das Bolf selbst dichtete, als er eben noch Dichter und Mythenschöpfer war" (Mitteilung S. 164). Und mit diesem Werke, das so altertümlich anmutet, gab er ein Bild seiner sozialen Ideen, so neuartig, so hehr, daß es noch die einfühlende Spürarbeit manches Geschlechtes fordern mag.



### Der Ring des Mibelungen.

Ein Bühnenfestspiel.



### Das Rheingold.

Vorabend zu dem Buhnenfestspiel:
Der Ring des Mißelungen.

#### Perfonen.

Motan Donner Götter. Froh Loge Alberich Nibelungen. Mime Fafolt Riefen. Fafner Frica Freia . Göttinnen. Erba Woglinde Wellgunde Rheintöchter. Floghilde Nibelungen.

#### Auf dem Grunde Des Rheines.

Grünliche Dämmerung, nach oben zu lichter, nach unten zu buntler. Die Höhe ift von wogendem Gewässer erfüllt, das rastlos von rechts nach links zu strömt. Nach der Tiefe zu lösen sich die Fluten in einen immer seineren seuchten Nebel auf, so daß der Kaum der Manneshöhe vom Boden auf gänzlich frei vom Wasser zu sein schen, welches wie in Wolkenzügen über den nächtlichen Grund dahinsließt. Aberall ragen schrosse Felsenriffe aus der Tiefe auf, und grenzen den Raum der Bühne ab; der ganze Boden ist in ein wildes Zackengewirr zerspalten, so daß er nirgends vollkommen eben ist, und nach allen Seiten hin in dichtester Finsternis tiesere Schlüste annehmen läßt.

(Um ein Riff in der Mitte der Bulne, welches mit seiner schlanken Spitze dis in die dichtere, heller dämmernde Wasserslut hinaufragt, kreist in annutig schwimmender Bewegung eine der

Rheintöchter.)

Woglinde. Weia! Waga! Woge, du Welle, walle zur Wiege! Wagalaweia! Wallala weiala weia!

Wellgundes Stimme
(von oben).

Woglinde, wach'st du allein?

Woglinde. Mit Wellgunde wär' ich zu zwei.

Wellgunde

(taucht aus der Flut zum Riff herab). Lass' seh'n, wie du wach'st. (Sie sucht Woglinde zu erhaschen.) Woglinde

(entweicht ihr schwimmend).

Sicher vor dir.

(Sie necken sich und suchen sich spielend zu fangen.)

Floßhildes Stimme

(von oben).

Heiala weia! Wildes Geschwifter!

Wellgunde. Floßhilde, schwimm'! Woglinde flieht:

hilf mir die Fließende fangen!

Floßhilde

(taucht herab und fährt zwischen die Spielenden).

Des Golbes Schlaf hütet ihr schlecht; besser bewacht des Schlummernden Bett,

sonst büß't ihr beide das Spiel!

(Mit muntrem Gekreisch fahren die beiden auseinander: Floßhilde sucht bald die eine, bald die andere zu erhaschen; sie entschlüpsen ihr und vereinigen sich endlich, um gemeinschaftlich auf Floßhilde Jagd zu machen: so schnellen sie gleich Fischen von Kiff zu Kiff, scherzend und lachend.)

(Aus einer finsteren Schluft ift währenddem Alberich, an einem Rifse Klimmend, dem Abgrunde entstiegen. Er hält, noch dom Dunkel umgeben, an, und schaut dem Spiele der Wafsermädchen mit steigendem Wohlgefallen zu.)

Alberich. He he! Ihr Nicker! Wie seid ihr niedlich, neidliches Bolk! Aus Nibelheims Nacht naht' ich euch gern,

neiatet ihr euch zu mir.

(Die Mädchen halten, als sie Alberichs Stimme hören, mit ihrem Spiele ein.)

Woglinde.

Hei! wer ist dort?

Wellgunde.

Es dämmert und ruft.

Floßhilde.

Luget, wer uns belauscht! (Sie tauchen tiefer herab und erkennen den Nibelung.)

Woglinde und Wellgunde.

Pfui! der Garstige!

Floßhilde (schnell auftauchend).

Hütet das Gold!

Vater warnte

vor solchem Feind.

(Die beiben andern folgen ihr, und alle brei versammeln sich schnell um das mittlere Riff.)

Alberich.

Ihr da oben!

Die drei.

Was willst du da unten?

Alberich.

Stör' ich eu'r Spiel,

wenn staunend ich still hier steh'?

Tauchtet ihr nieder,

mit euch tollte

und neckte der Niblung sich gern!

Wellgunde. Mit uns will er spielen?

Woglinde. Ist ihm das Spott?

Alberich.
Wie scheint im Schimmer ihr hell und schön!
Wie gern umschlänge der Schlanken eine mein Arm, schlüpfte hold sie herab!

Floghilde. Nun lach' ich der Furcht: der Feind ist verliebt. (Sie lachen.)

Wellgunde. Der lüfterne Kauz!

Woglinde.

Laßt ihn uns kennen! (Sie läßt sich auf die Spiße des Kisses hinab, an dessen Fuße Alberich angelangt ist.)

> Alberich. Die neigt sich herab.

Woalinde.

Nun nahe dich mir!

Alberich

(klettert mit koboldartiger Behendigkeit, doch wiederholt aufgehalten, ber Spize des Riffes zu).

> Garstig glatter glitschriger Glimmer! Wie gleit' ich auß!

Mit Händen und Füßen nicht fasse noch halt' ich das schlecke Geschlüpfer!

(Er pruftet.)

Feuchtes Naß

füllt mir die Nase:

verfluchtes Niesen!

(Er ift in der Nähe Woglindes angelangt.)

Woglinde

(lachend).

Prustend naht

meines Freiers Pracht!

Alberich.

Mein Friedel sei,

du fräuliches Kind!

(Er sucht sie zu umfassen.)

Woglinde

(sich ihm entwindend).

Willst du mich frei'n?

so freie mich hier!

(Sie ist auf einem andern Riffe angelangt. Die Schwestern lachen.)

Alberich.

(kratt sich den Kops).

D weh! du entweich'st?

Romm' doch wieder!

Schwer ward mir,

was so leicht du erschwing'st.

Woglinde

(schwingt sich auf ein drittes Riff in größerer Tiefe).

Steig' nur zu Grund:

da greifst du mich sicher!

Alberich

(klettert haftig hinab). Wohl besser da unten!

Woglinde

(schnellt sich rasch auswärts nach einem hohen Seitenriffe). Nun aber nach oben!

(Alle Mädchen lachen.)

Alberich.

Wie fang' ich im Sprung den spröden Fisch? Warte, du Falsche! (Er will ihr eilig nachklettern.)

Wellgunde (hat sich auf ein tieseres Riff auf der andern Seite gesenkt). Hör'st du mich nicht?

> Alberich (sich umwendend). Ruf'st du nach mir?

Wellgunde. Ich rate dir gut: zu mir wende dich, Woglinde meide!

Alberich
(klettert hastig über den Bodengrund zu Wellgunde).
Viel schöner bist du
als jene Scheue,
die minder gleißend
und gar zu glatt.
Nur tieser tauche,

willst du mir taugen!

Wellgunde (noch etwas mehr zu ihm sich herabsenkend). Bin nun ich dir nah?

Alberich.
Roch nicht genug!
Die schlanken Arme
schlinge um mich,
daß ich den Racken
dir neckend betaste,
mit schwellender Brunst
an die schwellende Brust mich dir schwiege.

Wellgunde. Bift du verliebt und lüftern nach Minne? Laff' seh'n, du Schöner, Wie du bist zu schau'n! — Pfui, du haariger, höck'riger Geck! Schwarzes, schwieliges Schwefelgezwerg! Such' dir ein Friedel, dem du gefällst!

Alberich (sucht sie mit Gewalt zu halten). Gefall' ich dir nicht, dich fass,' ich doch fest!

Wellgunde (schnell zum mittleren Riffe auftauchend). Nur fest, sonst fließ' ich dir fort! (Alle drei lachen.) Alberich
(erbost ihr nachzankend).
Falsches Kind!
Kalter, grätiger Fisch!
Schein' ich nicht schön dir,
niedlich und neckisch,
glatt und glau —
hei! so buhle mit Aalen,
ist dir eklig mein Balg!

Floßhilde. Was zant'st du, Alb? Schon so verzagt? Du frei'test um zwei: früg'st du die dritte, süßen Trost schüfe die Traute dir!

Alberich.
Holder Sang
fingt zu mir her. —
Wie gut, daß ihr
eine nicht feid!
Von vielen gefall' ich wohl einer:
von einer fief'te mich feine! —
Soll ich dir glauben,
fo gleite herab!

Floßhilde (taucht zu Alberich hinab). Wie törig seid ihr, dumme Schwestern, dünkt euch dieser nicht schön! Alberich (haftig ihr nahend). Für dumm und häßlich darf ich fie halten, seit ich dich Holdeste seh'.

> Floßhilde (schmeichelnd).

O finge fort fo füß und fein; wie hehr verführt es mein Ohr!

Alberich (zutraulich sie berührend). Mir zagt, zuckt und zehrt sich das Herz, lacht mir so zierliches Lob.

> Floßhilde (ihn sanft abwehrend). Wie deine Anmut mein Aug' erfreut, deines Lächelns Milde den Mut mir labt! (Sie zieht ihn zärtlich an sich.) Seliaster Mann!

Alberich. Süßefte Maid!

Floßhilde. Wär'st du mir hold!

Alberich. Hielt' ich dich immer! Floßhilde
(ihn ganz in ihren Armen haltenb).
Deinen stechenden Blick,
deinen struppigen Bart,
o säh' ich ihn, faßt' ich ihn stets!
Deines stachligen Haares
strammes Gelock,

umflöff' es Floßhilde ewig! Deine Krötengestalt, deiner Stimme Gekrächz.

o dürft ich, staunend und stumm, sie nur hören und seh'n.

(Woglinde und Wellgunde sind nah herabgetaucht und schlagen jest ein helles Gelächter auf.)

Alberich

(erschreckt aus Floßhildes Armen auffahrend). Lacht ihr Bösen mich aus?

Floßhilde

(sich plöglich ihm entreißend).

Wie billig am Ende vom Lied.

(Sie taucht mit den Schwestern schnell in die Höhe und stimmt in ihr Gelächter ein.)

Alberich
(mit kreischender Stimme).
Wehe! ach wehe!
O Schmerz! O Schmerz!
Die dritte, so traut,
betrog sie mich auch?
Ihr schmählich schlaues,
liederlich schlechtes Gelichter!
Rährt ihr nur Trug,
ihr treuloses Nickergezücht?



Alberich und die Rheintöchter. Nach einer Zeichnung von G. Wilbschut.



Die drei Kheintöchter.
Wallala! Lalaleia! Lalei!
Heia! Heia! Haha!
Schäme dich, Albe!
Schilt nicht dort unten!
Höre, was wir dich heißen!
Warum, du Banger,
bandest du nicht
das Mädchen, das du minnst?
Treu sind wir
und ohne Trug
dem Freier, der uns fängt.
Greise nur zu
und grause dich nicht!
In der Flut entslieh'n wir nicht leicht.

(Sie schwimmen auseinander, hierhin und dorthin, bald tieser, bald höher, um Alberich zur Jagd auf sie zu reizen.)

Alberich.
Wie in den Gliedern
brünftige Glut
mir brennt und glüht!
Wut und Minne
wild und mächtig
wühlt mir den Mut auf! —
Wie ihr auch lacht und lügt,
lüftern lechz' ich nach euch,
und eine muß mir erliegen!

(Er macht sich mit verzweiselter Anstrengung zur Jagd auf; mit grauenhafter Behendigkeit erklimmt er Riff für Riff, springt von einem zum andern, sucht bald dieses bald jenes der Mädchen zu erhaschen, die mit höhnischem Gelächter stets ihm entweichen; er strauchelt, stürzt in den Abgrund hinab, klettert dann haftig wieder

zur Höhe, — bis ihm endlich die Gebuld entfährt; vor Wut schäumend hält er atemlos an und streekt die geballte Faust nach den Mädchen hinauf.)

# Alberich

(kaum seiner mächtig).

Fing' eine diese Faust! . . . .

(Er verbleibt in sprachloser Wut, den Blick auswärts gerichtet, wo er dann plöglich von folgendem Schauspiele angezogen und gesesselt wird.)

(Durch die Flut ist von oben her ein immer lichterer Schein gedrungen, der sich nun an einer hohen Stelle des mittleren Riffes zu einem blendend hell strahlenden Goldglanze entzündet; ein zauberisch goldenes Licht bricht von hier durch das Wasser.)

> Woglinde. Lugt, Schwestern! Die Weckerin lacht in den Grund.

Wellgunde. Durch den grünen Schwall den wonnigen Schläfer sie grüßt.

Floghilde.
Jest füßt sie sein Auge,
daß er es öff'ne;
schaut, es lächelt
in lichtem Schein:
durch die Fluten hin
fließt sein strahlender Stern.

Die drei (zusammen, das Kiff anmutig umschwimmend). Heiajaheia! Heiajaheia! Wallalalalala leiajahei! Rheingold!

Rheingold!

Leuchtende Lust,

wie lach'st du so hell und hehr!

Glühender Glanz

entgleißt dir weihlich im Wag!

Heiajahei!

Heiajaheia!

Wache, Freund,

wache froh!

Wonnige Spiele

spenden wir dir:

flimmert der Fluß,

flammet die Flut,

umfließen wir tauchend, tanzend und fingend.

im feligen Bade bein Bett.

Rheingold!

Rheingold!

Heiajaheia!

Wallalaheia jahei!

Alberich

(beffen Augen, mächtig vom Glanze angezogen, ftarr an dem Golde haften).

Was ist's, ihr Glatten,

das dort so gleißt und glänzt?

Die drei Mädchen (abwechselnd).

Wo bist du Rauher denn heim,

daß vom Rheingold nie du gehört? —

Nichts weiß der Alb

Bon des Goldes Auge,
das wechselnd wacht und schläft?
Bon der Wassertiese
wonnigem Stern,
der hehr die Wogen durchhellt? —
Sieh', wie selig
im Glanze wir gleiten!
Willst du Banger
in ihm dich baden,
so schwimm' und schwelge mit uns!
(Sie lachen.)

Alberich. Eu'rem Taucherspiele nur taugte das Gold? Mir gält' es dann wenig!

Woglinde. Des Goldes Schmuck schmähte er nicht, wüßt' er all' seine Wunder!

Wellgunde. Der Welt Erbe gewänne zu eigen, wer aus dem Rheingold schüse den Ring, der maßlose Macht ihm verlieh'.

> Floßhilde. Der Bater sagt' es, und uns befahl er klug zu hüten ben klaren Hort,

daß kein Falscher der Flut ihn entführte: d'rum schweigt, ihr schwaßendes Heer!

Wellgunde.
Du klügste Schwester!
Verklag'st du uns wohl?
Weißt du denn nicht,
wem nur allein
das Gold zu schmieden vergönnt?

Woglinde. Nur wer der Minne Macht versagt, nur wer der Liebe Lust verjagt, der grieft sich den 2

nur der erzielt sich den Zauber, zum Reif zu zwingen das Gold.

Wellgunde.
Wohl sicher sind wir
und sorgenfrei:
denn was nur lebt will lieben;
meiden will keiner die Minne.

Woglinde. Am wenigsten er, der lüsterne Alb: vor Liebesgier möcht' er vergeh'n!

Floßhilde. Nicht fürcht' ich den, wie ich ihn erfand: seiner Minne Brunst brannte sast mich. Wellgunde. Ein Schwefelbrand in der Wogen Schwall: vor Zorn der Liebe zischt er laut.

Die drei (zusammen).

Wallalalleia! Lahei!
Lieblicher Albe,
Lach'st du nicht auch?
Jn des Goldes Schein
wie leuchtest du schön!
Komm', Lieblicher, lache mit uns!

# Alberich

(die Augen starr auf das Gold gerichtet, hat dem hastigen Seplauder der Schwestern wohl gelauscht).

Der Welt Erbe

gewänn' ich zu eigen durch dich! Erzwäng' ich nicht Liebe, doch liftig erzwäng' ich mir Luft? (Furchtbar laut:)

Spottet nur zu!

Der Niblung naht eu'rem Spiel!

(Wütend springt er nach dem mittleren Riff hinüber und klettert in grausiger Haft nach dessen Spitze hinauf. Die Mädchen sahren kreischend auseinander und tauchen nach verschiedenen Seiten hin auf.)

> Die drei Rheintöchter. Heia! Heia! Heiahahei! Rettet euch! es rafet der Alb!

in den Wassern sprüht's, wohin er springt: die Minne macht ihn verrückt! (Sie lachen im tollsten übermut.)

### Alberich

(auf der Spiße des Riffes, die Hand nach dem Golde ausstreckend).

Bangt euch noch nicht?

So buhlt nun im Finstern,
feuchtes Gezücht!

Das Licht lösch' ich euch aus; das Gold entreiß' ich dem Riff, schmiede den rächenden King: denn hör' es die Flut —

fo verfluch' ich die Liebe!

(Er reißt mit furchtbarer Gewalt das Gold aus dem Riffe, und ftürzt damit haftig in die Tiefe, wo er schnell verschwindet. Dichte Nacht bricht plöglich überall herein. Die Mädchen tauchen jach dem Käuber in die Tiefe nach.)

Die Rheintöchter (schreiend).

Haltet den Räuber! Rettet das Gold!

Hilfe! Hilfe! Wehe! Wehe!

(Die Flut fällt mit ihnen nach der Tiefe hinab: aus dem untersten Grunde hört man Alberichs gellendes Hohngelächter. — In dichtester Finsternis verschwinden die Rifse: die ganze Bühne ist von der Höhe bis zur Tiese von schwarzem Wasserwoge erfüllt, das eine Zeitlang immer noch abwärts zu sinken scheint.)

nach abklärt, und als es sich endlich, wie in seinem Nebel, gänzlich verliert, wird eine

# freie Gegend auf Bergeshöhen

sichtbar, anfänglich noch in nächtlicher Beleuchtung. — Der hervorbrechende Tag beleuchtet mit wachsendem Glanze eine Burg mit blinkenden Zinnen, die auf einem Felsgipfel im Hintergrunde steht: zwischen diesem burggekrönten Felsgipfel und dem Bordergrunde der Szene ist ein tieses Tal, durch welches der Rhein sließt, anzunehmen. — Zur Seite auf blumigem Grunde liegt Wolan, neben ihm Kricka; beide schlasend.

# Fricta

(erwacht: ihr Blick fällt auf die Burg; fie ftaunt und erschrickt). Wotan! Gemahl! erwache!

### Wotan

(im Traume, leise).

Der Wonne seligen Saal

bewachen mir Tür und Tor:

Mannes Chre,

ewige Macht, ragen zu endlosem Ruhm!

Fricta

(rüttelt ihn).

Auf aus der Träume wonnigem Trug!

Erwache, Mann, und erwäge!

#### Wotan

(erwacht und erhebt sich ein wenig: sein Auge wird sogleich vom Anblicke der Burg gesesselt).

Vollendet das ewige Werk:

auf Berges Sipfel die Sötter-Burg, prachtvoll prahlt der prangende Bau! Wie im Traume ich ihn trug, wie mein Wille ihn wieß, ftark und schön steht er zur Schau: hehrer, herrlicher Bau:

Fricka.
Rur Wonne schafft dir
was mich erschreckt?
Dich freut die Burg,
mir bangt es um Freia.
Achtloser, laß dich erinnern
des ausbedungenen Lohn's!
Die Burg ist fertig,
versallen das Psand:
vergisser

Wotan.
Wohl dünkt mich's, was fie bedangen, die dort die Burg mir gebaut;
durch Vertrag zähmt' ich ihr tropig Gezücht,
daß fie die hehre
Halle mir schüfen;
die steht nun — Dank den Starken: —
um den Sold sorge dich nicht.

Fricka. O lachend frevelnder Leichtfinn! Liebelofester Frohmut! Wußt' ich um euren Vertrag, dem Truge hätt' ich gewehrt; doch mutig entserntet ihr Männer die Frauen, um taub und ruhig vor uns allein mit den Riesen zu tagen.

So ohne Scham verschenktet ihr Frechen Freia, mein holdes Geschwister, froh des Schächergewerb's. — Was ift euch Sarten.

doch heilig und wert, giert ihr Männer nach Macht!

Wotan.

Gleiche Gier war Fricka wohl fremd, als selbst um den Bau sie bat?

Fricka.

Um des Satten Treue besorgt muß traurig ich wohl finnen, wie an mich er zu fesseln, zieht's in die Ferne ihn fort:

herrliche Wohnung, wonniger Hausrat, sollten mit sanstem Band dich binden zu säumender Kast. Doch du bei dem Wohnbau sannst auf Wehr und Wall allein:

Herrschaft und Macht foll er dir mehren; nur rastlosern Sturm zu erregen erstand die ragende Burg. Wotan (lächelnd).

Wolltest du Frau
in der Feste mich sangen,
mir Gotte mußt du schon gönnen,
daß, in der Burg
gebunden, ich mir
von außen gewinne die Welt.
Wandel und Wechsel

Frica.

das Spiel drum kann ich nicht sparen.

Liebeloser, leidigster Mann! Um der Macht und Herrschaft müßigen Tand verspielst du in lästerndem Spott Liebe und Weibes Wert?

Wotan (ernst).

Um dich zum Weib zu gewinnen, mein eines Auge setzt ich werbend daran: wie törig tadelst du jetzt!

Chr' ich die Frauen doch mehr als dich freut!

Und Freia, die gute, geb' ich nicht aus:
nie sann dies ernstlich mein Sinn.

Frica.
So schirme fie jest:
in schustoser Angst
läuft fie nach Hilse dort her!

Freia
(haftig auftretenb).
Hilf mir, Schwefter!
Schütze mich, Schwäher!
Vom Felsen brüben
drohte mir Fasolt,
mich Holden.

Wotan. Laff' ihn droh'n! Sah'ft du nicht Loge?

Fricka.
Daß am liebsten du immer dem Listigen trau'st! Manch' Schlimmes schuf er uns schon, doch stets bestrickt er dich wieder.

Wotan.
Wo freier Mut frommt
allein, frag' ich nach feinem;
boch des Feindes Neid
zum Nuh' sich fügen
lehrt nur Schlauheit und List,
wie Loge verschlagen sie übt.
Der zum Vertrage mir riet,
versprach zu lösen:
auf ihn verlass' ich mich nun.

Frica.

Und er läßt dich allein. — Dort schreiten rasch die Riesen heran: wo harrt dein schlauer Gehilf?

Freia.

Wo harren meine Brüder. daß Silfe sie brächten,

da mein Schwäher die Schwache verschenkt? Bu Silfe. Donner!

Sieher! hieher!

Rette Freia, mein Froh!

Fricka.

Die im bosen Bund dich verrieten, sie alle bergen sich nun.

Kasolt und Kafner (beide in riefiger Gestalt, mit starten Pfählen bewaffnet, treten auf).

Fajolt.

Sanft schloß

Schlaf dein Aug': wir beide bauten

Schlummers bar die Burg.

Mäch'tger Müh'

müde nie.

stau'ten starke

Stein' wir auf:

steiler Turm.

Tür und Tor.

deckt und schließt

im schlanken Schloß den Saal.

Dort steht's, was wir stemmten; schimmernd hell bescheint's der Tag: zieh' nun ein, uns zahl' den Lohn!

Wotan.

Nennt, Leute, den Lohn: was dünkt euch zu bedingen?

Fasolt.

Bedungen ift's,
was tauglich uns dünft:
gemahnt es dich so matt?
Freia, die holde,
Holda, die freie —
vertragen ist's —
fie tragen wir heim.

Wotan.
Seid ihr bei Troft
mit eurem Bertrag?
Denkt auf andern Dank: Freia ist mir nicht seil.

Fasolt

(vor wütendem Erstaunen einen Augenblick sprachlos).

Was sag'st du, ha!
Sinn'st du Berrat?
Berrat am Bertrag?
Die dein Speer birgt,
sind sie dir Spiel,
des berat'nen Bundes Kunen?

Fafner (höhnifch). Getreu'fter Bruder!

Merk'st du Tropf nun Betrug?

Fasolt.

Lichtfohn du, leicht gefügter, hör' und hüte dich: Berträgen halte Treu'!

Was du bist,

bist du nur durch Verträge: bedungen ist,

wohl bedacht deine Macht.

Bift weiser du, als wişig wir sind, bandest uns Freie zum Frieden du:

all' deinem Wissen fluch' ich, fliehe weit deinen Frieden,

weißt du nicht offen, ehrlich und frei,

Verträgen zu wahren die Treu'! — Ein dummer Riese rät dir das:

du Weiser, wiss' es von ihm!

Wotan.

Wie schlau für Ernst du achtest, was wir zum Scherz nur beschlossen! Die liebliche Göttin, licht und leicht, was taugt euch Tölpeln ihr Reiz? Fasolt.
Höhn'st du uns?
Ha! wie unrecht! —
Die ihr durch Schönheit herrscht,
schimmernd hehres Geschlecht,
wie törig strebt ihr
nach Türmen von Stein,
setzt um Burg und Saal
Beibes Wonne zum Pfand!
Wir Plumpen plagen uns
schwizend mit schwieliger Hand,
ein Weib zu gewinnen,
das wonnig und mild
bei uns Armen wohne: —
und verkehrt nennt ihr den Kauf?

Fafner.
Schweig' dein faules Schwaßen!
Gewinn werben wir nicht:
Freias Haft
hilft wenig;
doch viel gilt's
den Göttern fie zu entführen.
Gold'ne Apfel
wachsen in ihrem Garten;
fie allein
weiß die Apfel zu pflegen:
der Frucht Genuß
frommt ihren Sippen
zu ewig nie
alternder Jugend;

fiech und bleich doch finkt ihre Blüte, alt und schwach schwinden sie hin, müssen Freia sie missen: ihrer Mitte drum sei sie entsührt!

> Wotan (für sich).

Loge fäumt zu lang!

Fajolt.

Schlicht gib nun Bescheid!

Wotan.

Sinnt auf andern Sold!

Fasolt.

Rein andrer: Freia allein!

Fafner.

Du da, folg' uns fort!

(Sie bringen auf Freia gu.)

Freia (fliehend).

Helft vor den Harten!

Donner und Froh (fommen eilig).

Froh (Freia in seine Arme sassend). Zu mir, Freia! — Meide sie, Frecher! Froh schützt die Schöne.

Donner (sich vor die beiden Riesen stellend). Fasolt und Fasner, fühltet ihr schon meines Hammers harten Schlag?

> Fafner. Was foll das Droh'n?

> > Fasolt.

Was dringst du her? Kampf kies'ten wir nicht, verlangen nur uns'ren Lohn.

Donner

(ben Hammer schwingend).
Schon oft zahlt' ich
Riesen den Zoll;
schuldig blieb ich
Schächern nie;
unt her! des Lohnes Laft

kommt her! des Lohnes Laft geb' ich in gutem Gewicht!

Wotan

(seinen Speer zwischen den Streitenden ausstreckend). Halt, du Wilder! Nichts durch Gewalt! Verträge schützt meines Speeres Schaft: spar' deines Hammers Heft!

Freia.

Wehe! Wehe! Wotan verläßt mich!

Fricka. Begreif' ich dich noch, grausamer Mann? Motan

(wendet fich ab, und fieht Loge kommen).

Endlich Loge!

Eiltest du so,

den du geschlossen,

den schlimmen Handel zu schlichten?

Loge

(ist im Hintergrunde aus dem Tale aufgetreten).

Wie? welchen Handel

hätt' ich geschlossen?

Wohl was mit den Riesen

dort im Rate du dangst? -

In Tiefen und Höh'n

treibt mich mein Hang;

Haus und Herd

behagt mir nicht:

Donner und Froh,

die denken an Dach und Fach;

wollen sie frei'n,

ein Haus muß sie erfreu'n:

ein stolzer Saal,

ein starkes Schloß,

danach stand Wotans Wunsch. -

Haus und Hof,

Saal und Schloß,

die selige Burg,

fie steht nun stark gebaut;

das Prachtgemäuer

prüfte ich selbst;

ob alles fest,

forscht' ich genau:

2

Fasolt und Fasner fand ich bewährt; kein Stein wankt im Gestemm'. Richt müßig war ich, wie mancher hier: der lügt, wer lässig mich schilt!

Motan Arglistia weich'st du mir aus: mich zu betrügen hüte in Treuen dich wohl! Bon allen Göttern dein einz'ger Freund, nahm ich dich auf in der übel Trauenden Troß. Nun red' und rate klua! Da einst die Bauer der Burg zum Dank Freia bedangen, du weißt, nicht anders willigt' ich ein, als weil auf Pflicht du gelobtest au lösen das hehre Pfand.

Loge.
Mit höchster Sorge
d'rauf zu sinnen,
wie es zu lösen,
das — hab' ich gelobt:
doch daß ich fände,
was nie sich fügt,
was nie gelingt,
wie ließ sich das wohl geloben?

Frica (zu Wotan).

Sieh', welch' trugvollem Schelm du getraut!

Froh.

Loge heißt du, doch nenn' ich dich Lüge!

Donner.

Verfluchte Lohe. dich lösch' ich aus!

Loge.

Ihre Schmach zu decken schmähen mich Dumme.

(Donner und Froh wollen ihm zu Leibe.)

Wotan (wehrt ihnen).

In Frieden laßt mir den Freund! Nicht kennt ihr Loges Kunft:

reicher wieat

feines Rates Wert,

zahlt er zögernd ihn aus.

Fafner.

Nicht gezögert: raich gezahlt!

Kajolt.

·Lang' währt's mit dem Lohn.

Motan (zu Loge).

Jest hör', Störrischer!

halte mir Stich!

Wo schweiftest du hin und her?

Loge. Immer ift Undank Loges Lohn! Um dich nur besorat sah ich mich um, durchstöbert' im Sturm alle Winkel der Welt. Ersat für Freia zu suchen, wie er den Riesen wohl recht: umsonst sucht' ich und sehe nun wohl, in der Welten Ring nichts ift so reich, als Erjat zu muten dem Mann für Weibes Wonne und Wert. (Alle geraten in Erstaunen und Betroffenheit.) So weit Leben und Weben. in Waffer, Erd' und Luft, viel frug ich, forschte bei allen, wo Kraft nur sich rührt und Reime sich regen: was wohl dem Manne mächtiger dünk', als Weibes Wonne und Wert? Doch so weit Leben und Weben, verlacht nur ward meine fragende Lift: in Wasser, Erd' und Luft lassen will nichts von Lieb' und Weib.

Nur einen sah ich,
der sagte der Liebe ab:
um rotes Gold
entriet er des Weibes Gunst.
Des Rheines flare Kinder
flagten mir ihre Not:
der Nibelung,
Nacht-Alberich,
buhlte vergebens

um der Badenden Gunft; das Rheingold da

raubte sich rächend der Dieb: das dünkt ihn nun das teuerste Gut,

hehrer als Weibes Huld. Um den gleißenden Tand,

der Tiefe entwandt, erklang mir der Töchter Klage: an dich, Wotan, wenden sie sich,

daß zu Recht du zögest den Käuber, das Gold dem Wasser wieder gäbest,

und ewig es bliebe ihr Eigen. — Dir's zu melben gelobt' ich den Mädchen: nun löf'te Loge sein Wort.

> Wotan. Törig bift bu, wenn nicht gar tückisch!

Mich selbst sieh'st du in Not: wie hülf' ich and'ren zum Heil?

Fasolt

(der aufmerksam zugehört, zu Fafner). Nicht gönn' ich das Gold dem Alben; viel Rot schuf uns der Riblung, doch schlau entschlüpfte immer uns'rem Zwange der Zwerg.

Fafner.

Neue Neidtat finnt uns der Niblung, gibt das Gold ihm Macht. —

Du da, Loge! Sag' ohne Lug:

was Großes gilt denn das Gold, daß es dem Niblung genügt?

Loge.

Ein Tand ift's in des Wassers Tiese, lachenden Kindern zur Lust:

doch, ward es zum runden Reife geschmiedet,

hilft es zu höchster Macht, gewinnt dem Manne die Welt.

Wotan.

Von des Rheines Gold hört' ich raunen: Beute-Runen

berge sein roter Glanz; Macht und Schäke

schüf' ohne Maß ein Reif.

Frica. Taugte wohl auch des gold'nen Tandes gleißend Geschmeid Frauen zu schönem Schmuck?

Loge.
Des Gatten Treu'
ertroßte die Frau,
trüge sie hold
den hellen Schmuck,
den schimmernd Zwerge schmieden,
rührig im Zwange des Reif's.

Fricka. Gewänne mein Satte wohl sich das Gold? Watan

Des Reifes zu walten, rätlich will es mich dünken. — Doch wie, Loge, lernt' ich die Kunft? Wie schüf' ich mir das Geschmeid?

Loge.
Ein Kunenzauber
zwingt das Gold zum Keif:
feiner kennt ihn;
doch einer übt ihn leicht,
der sel'ger Lieb' entsagt.
(Wotan wendet sich unmutig ab.)
Das spar'st du wohl;
zu spät auch käm'st du:

Alberich zögerte nicht; zaglos gewann er des Zaubers Macht: geraten ist ihm der King.

Donner.

Zwang uns allen schüfe der Zwerg, würd' ihm der Reif nicht entrissen.

Wotan.

Den Ring muß ich haben!

Froh.

Leicht erringt ohne Liebesfluch er sich jett.

Loge.

Spott-leicht,
ohne Kunst wie im Kinderspiel!
Wotan.

So rate, wie?

Loge.

Durch Raub! Was ein Dieb stahl, das stiehl'st du dem Dieb:

ward leichter ein Eigen erlangt? —
Doch mit arger Wehr
wahrt sich Alberich;
klug und sein
mußt du versahren,
zieh'st du den Räuber zu Recht,

zieh'st du den Käuber zu Kecht, um des Kheines Töchtern den roten Tand. das Gold, wieder zu geben: denn darum bitten sie dich.

Motan

Des Rheines Töchter? Was tauat mir der Rat?

Frica.

Von dein Wassergezücht mag ich nichts wissen: schon manchen Mann - mir zum Leid -

verlockten fie buhlend im Bad.

(Wotan fteht ftumm mit fich kampfend; die übrigen Götter heften in schweigender Spannung die Blicke auf ihn. - Während= dem hat Fafner beiseite mit Fasolt beraten.)

Kafner.

Glaub' mir, mehr als Freia frommt das gleißende Gold: auch ew'ge Jugend erjagt, wer durch Goldes Zauber sie zwingt.

(Sie treten wieder heran.)

Hör'. Wotan.

der Harrenden Wort! Freia bleib' euch in Frieden:

leichter'n Lohn

fand ich zur Lösung: uns rauhen Riesen genügt

des Niblungen rotes Gold.

Motan.

Seid ihr bei Sinn? Was nicht ich besitze,

oll ich euch Schamlosen schenken?

Fafner. \_
Schwer baute
bort fich die Burg:
leicht wird's dir
mit lift'ger Gewalt,
was im Neidspiel nie uns gelang,
den Niblungen fest zu fah'n.

Wotan.
Für euch müht' ich
mich um den Alben?
Für euch fing' ich den Feind?
Unverschämt
und überbegehrlich
macht euch Dumme mein Dant!

Fasolt
(ergreift plöglich Freia, und führt sie mit Fasner zur Seite).
Hieher, Maid!
in uns're Macht!
Als Pfand folg'st du jest,

Bis wir Löfung empfah'n. Freia schreit laut auf: alle Götter find in höchster Bestürzung.)

Fafner.
Fort von hier
fei sie entsührt!
Vis Abend, achtet's wohl,
pslegen wir sie als Pfand:
wir kehren wieder;
doch kommen wir,
und bereit liegt nicht als Lösung



Der Riese Fasolt entführt Freia. Kach einer Zeichnung von G. Wildschut.



Kafolt.

Zu End' ist die Frist dann,

Freia verfallen:

für immer folge sie uns!

Freia.

Schwester! Brüder!

Rettet! helft!

(Sie wird von den hastig enteilenden Riesen fortgetragen: in der Ferne hören die bestürzten Götter ihren Wehrus verhallen.)

Froh.

Auf, ihnen nach!

Donner.

Breche denn alles!

(Sie blicken Wotan fragend an.)

Loge

(den Riefen nachsehend).

über Stock und Stein zu Tal

stapfen sie hin;

durch des Rheines Wafferfurt

waten die Riesen:

fröhlich nicht

hängt Freia

den Rauhen über dem Rücken! — Seia! hei!

Wie taumeln die Tölpel dahin!

Durch das Tal talpen sie schon:

wohl an Riesenheims Mark

Erst halten sie Rast!

(Er wendet sich zu den Göttern.)

Was finnt nun Wotan so wild? — Den seligen Göttern wie geht's? (Ein fahler Nebel erfüllt mit wachsender Dichtheit die Bühne; in ihm erhalten die Götter ein zunehmend bleiches und ältliches Aussehen; alle stehen bang und erwartungsvoll auf Wotan blickend, der sinnend die Augen an den Boden heftet.)

Loge.
Trügt mich ein Nebel?
Neckt mich ein Traum?
Wie bang und bleich
verblüht ihr so bald!
Euch erlischt der Wangen Licht;
der Blick eures Auges verbligt! —
Frisch, mein Froh,
noch ist's ja früh! —
Deiner Hand, Donner,
entfällt ja der Hammer! —
Was ist's mit Fricka?
freut sie sich wenig
ob Wotans grämlichen Grau's,
das schier zum Greisen ihn schafft?

Frica.

Wehe! Wehe! Was ift geschehen?

Donner. Mir finkt die Hand.

Froh. Mir ftockt das Herz.

Loge.

Jest fand ich's: hört, was euch fehlt! Von Freias Frucht genosset ihr heute noch nicht:

die gold'nen Apfel in ihrem Garten. fie machten euch tüchtig und jung. ak't ihr fie jeden Taa. Des Gartens Pflegerin ist nun vervfändet: an den Aften darbt und dorrt das Obst: bald fällt faul es herab. -Mich fümmert's minder: an mir ja farate Freia von je knausernd die köstliche Frucht: denn halb so acht nur bin ich wie. Herrliche, ihr! Doch ihr settet alles auf das jüngende Obst: das wußten die Riesen wohl: auf euer Leben legten sie's an: nun forgt, wie ihr das wahrt! Ohne die Apfel alt und grau, greis und grämlich, welkend zum Spott aller Welt,

> Frica. Wotan, Gemahl, unfel'ger Mann! Sieh', wie dein Leichtfinn

erstirbt der Götter Stamm.

lachend uns allen Schimpf und Schmach erschuf!

Wotan

(mit plöglichem Entschluß auffahrend).

Auf, Loge!

hinab mit mir!

Nach Nibelheim fahren wir nieder: gewinnen will ich das Gold.

Loge.

Die Rheintöchter

riefen dich an:

fo dürfen Erhörung fie hoffen?

Wotan

(heftig).

Schweige, Schwätzer!

Freia, die Gute,

Freia gilt es zu lösen.

Loge.

Wie du befiehlst,

führ' ich dich gern:

fteil hinab

steigen wir denn durch den Rhein?

Wotan.

Nicht durch den Rhein!

Loge.

So schwingen wir uns durch die Schwefelkluft:

dort schlüpfe mit mir hinein!

(Er geht voran und verschwindet seitwärts in einer Klust, aus der sogleich ein schwesliger Dampf hervorquillt.)



Die Rheintöchter. Nach einem Gemälbe von H. Henbrich. F. Bruckmann A.G., München.



Wotan.

Ihr andren harrt

bis Abend hier:

verlor'ner Jugend erjag' ich erlösendes Gold!

(Er fteigt Loge nach in die Kluft hinab; der aus ihr dringende Schwefeldampf verbreitet fich über die ganze Bühne, und erfüllt diese schwefeldampf berbreitet fich über die ganze Bühne, und erfüllt diese schweste find die Zurückbleibenden unsichtbar.)

Donner.

Fahre wohl, Wotan!

Froh.

Glück auf! Glück auf!

Frica.

O kehre bald

zur bangenden Frau!

Der Schweseldampf verdüstert sich bis zu ganz schwarzem Gewölk, welches von unten nach oben steigt; dann verwandelt sich dieses in sestes, sinsteres Steingeklüst, das sich immer auswärts bewegt, so daß es den Anschein hat, als sänke die Szene immer tieser in die Erde hinab.

Endlich bämmert, von verschiedenen Seiten aus der Ferne her, bunkelroter Schein auf: eine unabsehbar weit sich dahinziehende

# unterirdische Kluft

wird erkennbar, die sich nach allen Seiten hin in enge Schachten auszumünden scheint.

(Alberich zerrt den kreischenden Mime an den Ohren aus einer Seitenschluft herbei.)

Alberich.

Hehe! hehe! hieher! hieher! Tückischer Zwera! Tapfer gezwickt
follst du mir sein,
schaff'st du nicht sertig,
wie ich's bestellt,
zur Stund' das seine Geschmeid!

Mine (heulend).

Ohe! Ohe! Au! Au! Laff' mich nur los! Fertig ist es, wie du besahlst; mit Fleiß und Schweiß ist es gefügt:

nimm nur die Rägel vom Ohr!

Alberich (lostaffend).

Was zögerst du dann und zeig'st es nicht?

Mime.

Ich Armer zagte, daß noch was fehle.

Alberich.

Was wär' noch nicht fertig!

Mime (verlegen).

Hier . . . und da . . .

Alberich.

Was hier und da? Her das Gewirk!

(Er will ihm wieder an das Ohr fahren: vor Schreck läßt Mime

ein metallenes Gewirke, das er krampshaft in den Händen hielt, sich entfallen. Alberich hebt es hastig auf und prüft es genau.)

Schau', du Schelm!
Alles geschmiedet
und sertig gesügt,
wie ich's besahl!
So wollte der Trops
schlau mich betrügen,
für sich behalten
das hehre Geschmeid,
das meine List
ihn zu schmieden gelehrt?
Renn' ich dich dummen Dieb?
(Er sett das Gewirk als "Tarnhelm" auf den Kops.)
Dem Haupt sügt sich der Helm:

ob sich der Zauber auch zeigt?

— "Nacht und Nebel,
niemand aleich!" —

(Seine Gestalt verschwindet; statt ihrer gewahrt man eine Nebelsäule.)
Sieh'st du mich, Bruder?

Mime

(blickt sich verwundert um). Wo bist du? Ich sehe dich nicht.

Alberichs Stimme. So fühle mich boch, du fauler Schuft! Rimm das für dein Dieb'sgelüft!

#### Mime

(schreit und windet sich unter empfangenen Geißelhieben, deren Fall man vernimmt, ohne die Geißel selbst zu sehen). Alberichs Stimme (lachend).

Dank, du Dummer! Dein Werk bewährt sich gut. —

n Werk bewährt sich gut. — Hoho! hoho!
Niblungen all',
neigt euch Alberich!
Aberall weilt er nun,
euch zu bewachen;
Ruh' und Rast
ist euch zerronnen;
ihm müßt ihr schaffen,
wo nicht ihr ihn schaut;
wo ihr nicht ihn gewahrt,
seid seiner gewärtig:

untertan seid ihr ihm immer!

Hoho! hoho!

hört ihn: er naht, der Riblungen-Herr!

(Die Rebelfäule verschwindet dem Hintergrunde zu: man hört in immer weiterer Ferne Alberichs Toben und Zanken; Geheul und Geschrei antwortet ihm aus den unteren Klüsten, das sich endlich in immer weitere Ferne unhörbar verliert. — Mime ist vor Schmerz zusammengesunken: sein Stöhnen und Winmern wird von Wotan und Loge gehört, die aus einer Schlust von oben her sich herablassen.

Loge.

Nibelheim hier: durch bleiche Nebel wie bliţen dort feurige Funken!

> Wotan. Hier stöhnt es laut: was liegt im Gestein?

Loge

(neigt sich zu Mime). Was Wunder wimmerst du hier?

Mime.

Ohe! Ohe! Au! Au!

Loge.

hei, Mime! Munt'rer Zwerg! Bas zwingt und zwackt dich denn so?

Mime.

Lass' mich in Frieden!

Loge.

Das will ich freilich, und mehr noch, hör': helfen will ich dir, Mime!

Mime

(sich etwas aufrichtend).

Wer hälfe mir? Gehorchen muß ich dem leiblichen Bruder, der mich in Bande gelegt.

Loge.

Dich, Mime, zu binden, was gab ihm die Macht?

Mime.

Mit arger Lift schuf sich Alberich aus Rheines Gold einen gelben Reif: seinem starken Zauber

zittern wir staunend: mit ihm zwingt er uns alle, der Niblungen nächtiges Heer. Sorglose Schmiede, schufen wir sonst wohl Schmuck unsern Weibern. wonnig Geschmeid, niedlichen Niblungentand: wir lachten luftig der Müh'. Nun zwingt uns der Schlimme in Klüfte zu schlüpfen, für ihn allein uns immer zu müh'n. Durch des Ringes Gold errät seine Gier, wo neuer Schimmer in Schachten sich birat: da müssen wir spähen, spüren und graben, die Beute schmelzen und schmieden den Guß, ohne Ruh' und Raft

> Loge. Den Trägen foeben traf wohl fein Zorn?

den Hort zu häufen dem Herrn.

Mime. Mich Armen, ach! mich zwang er zum ärgsten: ein Helmgeschmeid

hieß er mich schweißen: genau befahl er. wie es zu fügen. Wohl merkt' ich klug. welch' mächt'ae Kraft zu eigen dem Werk. das aus Erz ich wirkte: für mich drum hüten wollt' ich den Selm. durch seinen Zauber Alberichs Zwang mich entzieh'n vielleicht, ja vielleicht den Lästigen selbst überliften, in meine Gewalt ihn zu werfen, den Ring ihm zu entreißen. daß, wie ich Knecht jett dem Rühnen, mir Freien er selber dann fron'!

> Loge. Warum, du Kluger, glückte dir's nicht?

> > Mime.

Ach, der das Werk ich wirkte, den Zauber, der ihm entzuckt, den Zauber erriet ich nicht recht!

Der das Werk mir riet, und mir's entriß, der lehrte mich nun

— doch leider zu spät! — welche List läg' in dem Helm: meinem Blick entschwand er,

doch Schwielen dem Blinden schlug unschaubar sein Arm. Das schuf ich mir Dummem schön zu Dank!

(Er streicht sich heulend den Rücken. Die Götter lachen.)

Loge

(zu Wotan).

Gesteh', nicht leicht gelingt der Fang.

Wotan.

Doch erliegt der Feind, hilft deine Lift.

Mime

(von dem Lachen der Sötter betroffen, betrachtet diese aufmerkjamer).

> Mit eurem Gefrage wer seid denn ihr Fremde?

> > Loge.

Freunde dir; von ihrer Not

befrei'n wir der Niblungen Volk.

(Alberich's Zanken und Züchtigen nähert sich wieder.)

Mime.

Nehmt euch in acht! Alberich naht.

Motan.

Sein harren wir hier.

(Er sett sich ruhig auf einen Stein; Loge lehnt ihm zur Seite. — Alberich, der den Tarnhelm vom Haupte genommen und in den Gürtel gehängt hat, treibt mit geschwungener Geißel auß der unteren, tieser gelegenen Schlucht, auswärts eine Schar Nibelungen vor sich her: diese sind mit goldenem und silbernem Geschmeide beladen, das sie, unter Alberichs stetem Schimpsen und Schelten, all auf einen Hausen speichern und so zu einem Horte häusen.)

Alberich.

Hieher! Dorthin!

Hehe! Hoho!

Träges Heer,

dort zu Hauf

schichtet den Hort!

Du da, hinauf!

Willst du voran?

Schmähliches Volk,

ab das Geschmeide!

Soll ich euch helfen?

Alles hieher!

(Er gewahrt plötlich Wotan und Loge.)

Se! wer ift dort?

Wer drang hier ein? —

Mime! Zu mir,

schäbiger Schuft!

Schwattest du gar

mit dem schweisenden Paar?

Fort, du Fauler!

Willst du gleich schmieden und schaffen?

(Er treibt Mime mit Geißelhieben unter den Haufen der Ribelungen hinein.)

He! an die Arbeit!

Alle von hinnen!

Hurtig hinab!

Aus den neuen Schachten

schafft mir das Gold!

Cuch grüßt die Geißel,
grabt ihr nicht rasch!
Daß keiner mir müßig,
bürge mir Mime,
sonst birgt er sich schwunge:
meines Armes Schwunge:
daß ich überall weile,
wo niemand es wähnt,
das weiß er, dünkt mich, genau.
Jögert ihr noch?
Zaudert wohl gar?

(Er zieht seinen Ring vom Finger, kust ihn, und ftreckt ihn brobend aus.)

Zitt're und zage, gezähmtes Heer: rasch gehorcht bes Kinges Herrn!

(Unter Geheul und Gekreisch stieben die Nibelungen [unter ihnen Mime] auseinander, und schlüpfen nach allen Seiten in die Schachten hinab.)

> Alberich (grimmig auf Wotan und Loge zutretend). Was sucht ihr hier?

Wotan. Von Nibelheims nächt'gem Land vernahmen wir neue Mär': mächt'ge Wunder wirke hier Alberich; daran uns zu weiden trieb uns Gäfte die Gier. Alberich. Rach Nibelheim führt euch wohl Neid: fo fühne Säfte, glaubt, kenn' ich gar gut.

Loge.
Kenn'st du mich gut,
findischer Alb?
Nun sag': wer bin ich,
daß du so bell'st?
Im kalten Loch,
da kauernd du lag'st,
wer gab dir Licht
und wärmende Lohe,
wenn Loge nie dir gelacht?
Was hülf' dir dein Schmieden,
heizt' ich die Schmiede dir nicht?
Dir bin ich Vetter,
und war dir Freund:
nicht sein den Dank!

Alberich.
Den Lichtalben
lacht jest Loge,
der listige Schelm:
bist du Falscher ihr Freund,
wie mir Freund du einst war'st —
haha! mich freut's! —
von ihnen sürcht' ich dann nichts.

Loge. So denk' ich, kannst du mir trau'n? Alberich. Deiner Untreu' trau' ich, nicht deiner Treu'! — Doch getrost troh' ich euch allen!

Loge.

Hohen Mut verleiht beine Macht: grimmig groß wuchs dir die Kraft.

Alberich. Sieh'ft du den Hort, den mein Heer dort mir gehäuft?

Loge. So neidlichen sah ich noch nie.

Alberich. Das ift für heut' ein kärglich Häufchen: kühn und mächtig foll er künftig sich mehren.

Wotan. Zu was doch frommt dir der Hort da freudlos Nibelheim, und nichts um Schäke hier feil?

Alberich.

Schähe zu schaffen und Schähe zu bergen, nüht mir Nibelheims Nacht; doch mit dem Hort, in der Höhle gehäuft, denk' ich dann Wunder zu wirken: die ganze Welt gewinn' ich mit ihm mir zu eigen.

Wotan. Wie beginn'st du, Gütiger, das?

Alberich.

Die in linder Lüfte Weh'n da oben ihr lebt,

lacht und liebt:

mit gold'ner Faust

euch Göttliche fang' ich mir alle!

Wie ich der Liebe abgesagt,

alles, was lebt,

foll ihr entsagen:

mit Golde gekirrt,

nach Gold nur sollt ihr noch gieren.

Auf wonnigen Söh'n

in seligem Weben wiegt ihr euch.

den Schwarz-Alben

verachtet ihr ewigen Schwelger: —

habt acht!

habt acht! -

denn dient ihr Männer

erst meiner Macht,

eure schmucken Frau'n —

die mein Frei'n verschmäht — sie zwingt zur Lust sich der Zwerg,

lacht Liebe ihm nicht. —

Sahahaha!

hört ihr mich recht? Habt acht! Habt acht vor dem nächtigen Heer, entsteigt des Riblungen Hort aus stummer Tiese zu Tag!

> Wotan (auffahrend). Vergeh', frevelnder Gauch!

Alberich. Was saat der?

Loge (ist dazwischen getreten). Sei doch bei Sinnen! (zu Alberich.)

Wen doch faßte nicht Wunder, erfährt er Alberichs Werk? Gelingt deiner herrlichen List, was mit dem Hort du heischest, den Mächtigsten muß ich dich rühmen:

denn Mond und Stern'
und die strahlende Sonne,
sie auch dürsen nicht anders,
dienen müssen sie dir. —
Doch wichtig acht' ich vor allem,
daß des Hortes Häuser,

der Niblungen Heer, neidlos dir geneigt. Einen King rührtest du kühn, dem zagte zitternd dein Volk: doch wenn im Schlaf ein Dieb dich beschlich', den King schlau dir entriss', wie wahrtest du Weiser dich dann?

Alberich. Der liftiafte dünkt fich Loge: and're benft er immer sich dumm: daß sein ich bedürfte au Rat und Dienst um harten Dank. das hörte der Dieb jett gern! -Den hehlenden Selm ersann ich mir selbst: der soralichste Schmied. Mime, mußt' ihn mir schmieden: schnell mich zu wandeln nach meinem Wunsch. die Gestalt mir zu tauschen, taugt mir der Helm; niemand fieht mich, wenn er mich sucht; doch überall bin ich, geborgen dem Blick. So ohne Sorge bin ich selbst sicher vor dir, du fromm sorgender Freund!

> Loge. Vieles sah ich, Seltsames sand ich: boch solches Wunder

gewahrt' ich nie. Dem Werk ohnegleichen kann ich nicht glauben; wäre dies einz'ge möglich, beine Macht währte dann ewig.

> Alberich. Mein'st du, ich lüg' und prahle wie Loge?

Loge. Bis ich's geprüft, bezweifl' ich, Zwerg, bein Wort.

Alberich. Bor Klugheit bläht sich zum Platzen der Blöde: nun plage dich Neid! Bestimm', in welcher Gestalt soll ich jach vor dir steh'n?

Loge.

In welcher du willst: nur mach' vor Staunen mich stumm!

> Alberich (hat den Helm aufgesett). "Riesenwurm winde sich ringelnd!"

(Sogleich verschwindet er: eine ungeheure Riesenschlange windet sich statt seiner am Boden; sie bäumt sich und streckt den aufgesperrten Rachen nach Wotan und Loge hin.)

> Loge (stellt sich von Furcht ergriffen). Ohe! Ohe! schlange,

verschling' mich nicht! Schone Logen das Leben!

Wotan (lacht).

Sut, Alberich! gut, du Arger! Wie wuchs so rasch

3um riesigen Wurme der Zwerg! (Die Schlange verschwindet, und statt ihrer erscheint sogleich Alberich wieder in seiner wirklichen Gestalt.)

> Alberich. Hehe! Ihr Alugen, glaubt ihr mir nun?

> > Loge.

Mein Zittern mag dir's bezeugen.
Zur großen Schlange
ichuf'st du dich schnell:
weil ich's gewahrt,
willig glaub' ich das Wunder.
Doch wie du wuchsest,
tannst du auch winzig
und klein dich schaffen?
Das klügste schiene mir das,
Gesahren schlau zu entslieh'n:
das aber dünkt mich zu schwer!

Alberich. Zu schwer dir, weil du zu dumm! Wie klein soll ich sein? Loge.

Daß die engste Alinze dich fasse, wo bang die Aröte sich birgt.

Alberich.
Pah! nichts leichter!
Luge du her!
(Er sept den Tarnhelm wieder auf.)
"Krumm und grau frieche Kröte!"

(Er verschwindet: die Götter gewahren im Gestein eine Kröte auf sich zukriechen.)

> Loge (311 Wotan). Dort die Kröte, greife fie rasch!

(Wotan setzt seinen Fuß auf die Kröte: Loge fährt ihr na 1) dem Kopse und hält den Tarnhelm in der Hand.)

## Alberich

(wird plöglich in seiner wirklichen Gestalt sichtbar, wie er sich unter Wotans Fuße windet).

Ohe! Verflucht! Ich bin gefangen!

Loge. Halt' ihn fest, bis ich ihn band.

(Er hat ein Bastseil hervorgeholt, und bindet Alberich damit Arme und Beine: den Geknebelten, der sich wütend zu wehren sucht, sossen dann beide und schleppen ihn mit sich nach der Kluft, aus der sie herabkamen.) Loge. Schnell hinauf! Dort ist er unser. (Sie verschwinden, auswärts steigend.)

Die Szene verwandelt sich, nur in umgekehrter Weise, wie zuvor: schließlich erscheint wieder die

# freie Gegend auf Bergeshöhen,

wie in der zweiten Szene; nur ist sie jest noch in einem sahlen Nebelschleier verhüllt, wie vor der zweiten Verwandlung nach Freias Abführung.

(Wotan und Loge, den gebundenen Alberich mit sich führend, steigen aus der Klust herauf.)

Loge.

Sier, Better,
fițe du fest!
Luge, Liebster,
dort liegt die Welt,
die du Lung'rer gewinnen dir willst:
welch' Stellchen, sag',
bestimmst du mir drin zum Stall?

Alberich.
Schändlicher Schächer!
du Schalk! du Schelm!
Löse den Bast,
binde mich los,
den Frevel sonst büßest du Frecher!

Wotan. Gefangen bist du, fest mir gefesselt, wie du die Welt,
was lebt und webt,
in deiner Gewalt schon wähntest.
In Banden liegst du vor mir,
du Banger kannst es nicht leugnen:
zu ledigen dich
bedarf's nun der Lösung.

Alberich. D, ich Tropf! ich träumender Tor! Wie dumm traut' ich dem diebischen Trug! Furchtbare Kache räche den Fehl!

Loge.
Soll Rache dir frommen,
vor allem rate dich frei:
dem gebund'nen Manne
büßt fein Freier den Frevel.
Drum finn'ft du auf Rache,
rasch ohne Säumen
sorg' um die Lösung zunächst!

Alberich (barsch). So heißt, was ihr begehrt!

Wotan. Den Hort und dein helles Gold. Alberich. Gieriges Gaunergezücht! (Kür sich.)

Behalt' ich mir nur den Ring, des Hortes entrat' ich dann leicht:

bes Hortes entrat' ich dann leicht: denn von neuem gewonnen und wonnig genährt ift er bald durch des Ringes Gebot.

Gine Witzigung wär's, die weise mich macht:

zu teuer nicht zahl' ich die Zucht, Lass ich für die Lehre den Tand. —

> Wotan. Erleg'st du den Hort?

Alberich. Löf't mir die Hand, so ruf' ich ihn her. (Loge löst ihm die rechte Hand.)

Alberich .

(rührt den Ring mit den Lippen und murmelt den Befehl).

— Wohlan, die Riblungen rief ich mir nah':

dem Herrn gehorchend
hör' ich den Hort
aus der Tiefe fie führen zutag.

Nun löf't mich vom läftigen Band!

Wotan.

Nicht eh'r bis alles gezahlt. (Die Nibelungen steigen aus der Klust herauf, mit den Geschmeiden des Hortes beladen.) Alberich.

O schändliche Schmach, daß die scheuen Anechte refnehelt selbst wich erschau'n! —

geknebelt selbst mich erschau'n! — Dorthin geführt,

wie ich's befehl'!

All' zu Hauf'

schichtet den Hort!

Helf' ich euch Lahmen? Hieher nicht gelugt! —

Rasch da! rasch!

Dann rührt euch von hinnen:

daß ihr mir schafft, fort in die Schachten!

Weh' euch, find' ich euch faul!

Auf den Fersen folg' ich euch nach.

(Die Nibelungen, nachbem fie ben Hort aufgeschichtet, schlüpfen ängstlich wieder in die Kluft hinab.)

Alberich.

Gezahlt hab' ich: laßt mich nun zieh'n!

Und das Helmgeschmeid,

das Loge dort hält,

das gebt mir nun gütlich zurück!

Loge

(ben Tarnhelm jum Horte werfend). Zur Buße gehört auch die Beute.

Alberich.

Verfluchter Dieb! — Doch nur Geduld!

Der den alten mir schuf,

schafft einen andern:
noch halt ich die Macht,
der Mime gehorcht.
Schlimm zwar ist's,
dem schlauen Feind
zu lassen die listige Wehr! —
Nun denn! Alberich
ließ euch alles:
jekt lös't, ihr Bösen, das Band!

Loge (311 Wotan). Bift du befriedigt? Bind' ich ihn frei?

Wotan. Ein gold'ner King glänzt dir am Finger; hörft du, Alb? ber, acht' ich, gehört mit zum Hort.

> Alberich (entsett).

Der Ring?

Wotan. Zu deiner Lösung mußt du ihn lassen.

Alberich. Das Leben — doch nicht den King!

Wotan.

Den Reif verlang' ich: mit dem Leben mach' was du willft! Alberich. Löf' ich mir Leib und Leben, den Ring auch muß ich mir löfen: Hand und Haupt, Aug' und Ohr, ift nicht mehr mein eigen als hier dieser rote King!

Botan.
Dein eigen nenn'st du den King!
Rasest du, schamloser Albe?
Nüchtern sag',
wem entnahm'st du das Gold,
daraus du den schimmernden schuf'st?
War's dein eigen,
was du Arger
der Wassertiese entwandtest?
Bei des Kheines Töchtern
hole dir Kat,
ob sie ihr Gold
dir zu eigen gaben,
das du zum King dir geraubt.

Alberich.
Schmähliche Tücke!
Schändlicher Trug!
Wirf'st du Schächer
die Schuld mir vor,
die dir so wonnig erwünscht?
Wie gern raubtest
du selbst dem Rheine das Gold,

war nur so leicht die List, es zu schmieden, erlangt? Wie alückt' es nun dir Gleifiner zum Beil, daß der Niblung ich aus schmählicher Not. in des Zornes Zwange, den schrecklichen Zauber gewann. dess' Werk nun lustig dir lacht? Des Unseligsten, Unaftversehrten fluchfertige. furchtbare Tat, zu fürstlichem Tand foll sie fröhlich dir taugen? zur Freude dir frommen mein Fluch? --Süte dich. herrischer Gott! Frevelte ich. so frevelt' ich frei an mir: doch an allem, was war, ist und wird. frevelft, Ewiger, du, entreißest du frech mir den Ring!

Wotan. Her den King! Rein Recht an ihm schwaßen dir zu. (Er entzieht Alberichs Finger mit hestiger Gewalt den King.) Alberich

(gräßlich aufschreiend).

Weh'! Zertrümmert! Zerknickt! Der Traurigen traurigster Knecht!

Wotan

(hat den Ring an seinen Finger gesteckt und betrachtet ihn wohlgefällig).

Nun halt ich, was mich erhebt, der Mächtigen mächtigsten Herrn!

Loge.

Ift er gelös't?

Wotan.

Bind ihn los!

Loge

(löft Alberich die Bande).

Schlüpfe denn heim! Reine Schlinge hält dich:

frei fahre dahin!

Alberich

(fich vom Boden erhebend mit wütendem Lachen).

Bin ich nun frei? wirklich frei? —

So gruß' euch denn

meiner Freiheit erfter Gruß! —

Wie durch Fluch er mir geriet,

verflucht sei dieser Ring!

Gab sein Gold

mir — Macht ohne Maß,

nun zeug' sein Zauber

Tod dem — der ihn trägt!

Rein Froher soll

seiner sich freu'n; keinem Glücklichen lache sein lichter Glanz; wer ihn besitzt, den sehre Sorge, und wer ihn nicht hat, nage der Neid! Jeder giere nach seinem Gut, doch keiner genieße mit Nutsen sein;

ohne Wucher hüt' ihn sein Herr, doch den Würger zieh' er ihm zu! Dem Tode verfallen.

fess'le den Feigen die Furcht; so lang er lebt.

sterb' er lechzend dahin, des Ringes Herr als des Ringes Knecht:

bis in meiner Hand

den geraubten wieder ich halte!

So — segnet in höchster Not

der Nibelung seinen Hort. — Behalt' ihn nun,

hüte ihn wohl:

meinem Fluch fliehest du nicht! (Er verschwindet schnell in der Klust.)

Loge.

Lauschtest du seinem Liebesgruß? Wotan

(in die Betrachtung des Ringes verloren). Gönn' ihm die geifernde Luft! (Der Nebeldust des Vordergrundes klärt sich allmählich auf.)

> Loge (nach rechts blickend). Fasolt und Fasner nahen von fern; Freia führen sie her.

(Von der andern Seite treten Fricka, Donner und Froh auf.)

Froh.

Sie kehrten zurück.

Donner. Willfommen, Bruder!

Fricka

(besorgt auf Wotan zueilend). Bring'st du mir gute Kunde?

Loge (auf den Hort deutend). Mit Lift und Gewalt gelang das Werk: dort liegt, was Freia löf't.

> Donner. Aus der Riesen Haft naht dort die Holde.

Froh. Wie liebliche Luft wieder uns weht, wonnig Gefühl die Sinne füllt! Traurig ging' es uns allen, getrennt für immer von ihr, die leidlos ewiger Jugend jubelnde Luft uns verleiht.

(Der Vorbergrund ist wieder hell geworden; das Aussehen der Götter gewinnt durch das Licht wieder die erste Frische: über dem Hintergrunde hastet jedoch noch der Nebelschleier, so daß die serne Burg unsichtbar bleibt.)

(Fasolt und Fasner treten auf, Freia zwischen sich führend.)

# Frica

(eitt freudig auf die Schwester zu, um sie zu umarmen). Lieblichste Schwester, süßeste Lust! Bist du mir wieder gewonnen?

Fafolt
(ihr wehrend).
Halt! Nicht fie berührt!
Noch gehört fie uns. —
Auf Riesenheims
ragender Mark
rasteten wir;
mit treuem Mut
des Vertrages Psand
pslegten wir:
so sehr mich's reut,
zurück doch bring' ich's,
erlegt uns Brüdern
die Lösung ihr.

Wotan. Bereit liegt die Lösung: des Goldes Maß sei nun gütlich gemessen. Fasolt.

Das Weib zu missen, wisse, gemutet mich weh;

foll aus dem Sinn fie mir schwinden.

des Geschmeides Hort häufe denn so,

daß meinem Blick

die Blühende ganz er verdect!

Wotan.

So stellt das Maß nach Freias Gestalt.

(Fafner und Fasolt stoßen ihre Pfähle vor Freia hin so in den Boden, daß sie gleiche Höhe und Breite mit ihrer Gestalt messen.)

Fafner.

Gepflanzt find die Pfähle nach Pfandes Maß: gehäuft füll' es der Hort.

Wotan.

Eilt mit dem Werk: widerlich ist mir's!

Loge.

Hilf mir, Froh!

Froh.

Freias Schmach eil' ich zu enden.

(Loge und Froh häufen haftig zwischen den Pfählen die Geschmeibe)

Fafner.

Nicht so leicht

und locker gefügt:

fest und dicht füll' er das Maß!

(Mit roher Kraft drückt er die Geschmeibe dicht zusammen; er beugt sich, um nach Lücken zu spähen.)

Hier lug' ich noch durch: verstopft mir die Lücken!

Loge.

Zurück, du Grober! areif' mir nichts an!

Fafner. Hieher! die Klinze verklemmt!

Wotan

(unmutig sich abwendend). Tief in der Brust brennt mich die Schmach.

Frica

(ben Blick auf Freia geheftet). Sieh', wie in Scham

schmählich die Edle steht:

um Erlösung fleht

ftumm der leidende Blick.

O böser Mann!

der Minnigen botest du das!

Fafner.

Noch mehr hieher!

Donner.

Kaum halt' ich mich: schäumende Wut

weckt mir der schamlose Wicht! Sieher, du Hund! willst du messen, so mis dich selber mit mir!

Fafner.

Ruhig, Donner! Rolle, wo's taugt:

hier nützt dein Rasseln dir nichts!

Donner (holt aus).

Nicht dich Schmählichen zu zerschmettern?

Wotan.

Friede doch!

Schon dünkt mich Freia verdeckt.

Loge.

Der Hort ging auf.

Fafner

(mit bem Blicke meffend).

Noch schimmert mir Holdas Haar:

dort das Gewirk wirf auf den Sort!

Loge.

Wie? auch den Helm?

Fafner.

Hurtig her mit ihm!

Wotan.

Lass' ihn denn fahren!

Loge

(wirft den Helm auf den Haufen).

So sind wir fertig. — Seid ihr zufrieden?

Fasolt.
Freia, die schöne,
schau' ich nicht mehr:
ist sie gelös't?
muß ich sie lassen?
(Er tritt nahe hinzu und späht durch den Hort.)
Weh! noch blist
ihr Blick zu mir her;
des Auges Stern
strahlt mich noch an:
durch eine Spalte
muß ich's erspäh'n!
Seh' ich dies wonnige Auge,

Fafner. He! euch rat' ich, verstopft mir die Rige!

von dem Weibe laff' ich nicht ab.

Loge. Nimmer=Satte! seht ihr denn nicht, ganz schwand uns das Gold?

Fafner. Mit nichten, Freund! An Wotans Finger glänzt von Gold noch ein King: den gebt, die Kihe zu füllen!

> Wotan. Wie! diesen Ring?

Loge. Laßt euch raten! Den Rheintöchtern

gehört dies Gold:

ihnen gibt Wotan es wieder.

Wotan.

Was schwaßest du da? Was schwer ich mir erbeutet, ohne Bangen wahr' ich's für mich.

Loge.

Schlimm dann fteht's um mein Versprechen, das ich den Klagenden gab.

Wotan.

Dein Versprechen bindet mich nicht: als Beute bleibt mir der Reif.

Fafner.

Doch hier zur Lösung mußt du ihn legen.

Wotan.

Fordert frech was ihr wollt:

alles gewähr' ich; um alle Welt

nicht fahren doch lass' ich den Ring!

Fafolt

(zieht wütend Freia hinter dem Horte hervor).

Aus denn ist's,

beim alten bleibt's:

nun folgt uns Freia für immer!

Freia.

Hilfe! Hilfe!

Frica.

Harter Gott, gib ihnen nach!

Froh.

Spare das Gold nicht!

Donner.

Spende den Ring doch!

Wotan.

Lass't mich in Ruh'! Den Reif geb' ich nicht.

(Fafner hält den fortdrängenden Fafolt noch auf; alle stehen bestürzt: Wotan wendet sich zürnend von ihnen zur Seite. Die Bühne hat sich von neuem versinstert: aus der Felsklust zur Seite bricht ein bläulicher Schein hervor; in ihm wird Wotan plöhlich Erda sichtbar, die dis zu halber Leibeshöhe aus der Tiese aufsteigt; sie ist von edler Gestalt, weithin von schwarzem Saare umwallt.)

### Erda

(die Hand mahnend gegen Wotan ausstreckend).

Beiche, Wotan, weiche!
Flieh' des Kinges Fluch!

Kettungslos

dunklem Verderben
weiht dich sein Gewinn.

Wotan.

Wer bist du, mahnendes Weib?

Erda.

Wie alles war, weiß ich; wie alles wird,

wie alles sein wird, seh' ich auch: der ew'gen Welt Ur-Wala,

Erda mahnt deinen Mut. Drei der Töchter, ur=erschaff'ne, gebar mein Schoß: was ich sehe,

sagen dir nächtlich die Nornen. Doch höchste Gesahr führt mich heut' selbst zu dir her:

höre! höre! höre! Alles, was ift, endet. Ein düst'rer Tag dämmert den Göttern:

dir rat' ich, meide den Ring! (Sie versinkt langsam bis an die Brust, während der bläuliche Schein zu dunkeln beginnt.)

> Wotan. Geheimnis-hehr hallt mir dein Wort: weile, daß mehr ich wise!

Erda (im Verschwinden). Ich warnte dich du weißt genug: finne in Sorg' und Furcht! (Sie berschwindet gänzlich.) Motan.

Soll ich sorgen und fürchten — dich muß ich sassen, alles erfahren!

(Er will in die Kluft, um Erda zu halten: Donner, Froh und Fricka werfen fich ihm entgegen, und halten ihn auf.)

Frica.

Was willst du. Wütender?

Froh.

Halt' ein, Wotan!

Scheue die Edle,

achte ihr Wort!

Donner

(zu den Riefen).

Hört, ihr Riesen!

Zurück und harret:

das Gold wird euch gegeben.

Freia.

Darf ich es hoffen?

Dünkt euch Holda

wirklich der Lösung wert?

(Alle blicken gespannt auf Wotan.)

#### Motan

(war in tiefes Sinnen versunken, und saßt sich jest mit Gewalt zum Entschluß).

Zu uns, Freia!

Du bift befreit:

wieder gekauft

fehr' uns die Jugend zurück! — Ihr Riesen, nehmt euren Ring!

(Er wirft ben Ring auf ben Hort.)

(Die Riesen lassen Freia los: fie eilt freudig auf die Götter zu, die sie abwechselnd längere Zeit in höchster Freude liebkosen.)

## Fafner

(breitet sogleich einen ungeheuren Sack aus und macht sich über ben Hort her, um ihn da hinein zu schichten).

Fafolt
(dem Bruder sich entgegenwersend).
Halt, du Gieriger!
gönne mir auch was!
Redliche Teilung
tauat uns beiden.

Fafner.
Mehr an der Maid als am Sold lag dir verliebtem Geck:
 mit Müh' zum Tausch vermocht' ich dich Toren.
 Ohne zu teilen hättest du Freia gesreit:
 teil' ich den Hort,
 billig behalt' ich
die größte Hälste für mich.

Fafolt.
Schändlicher du!
Mir diesen Schinups?
(3u den Göttern.)
Euch ruf' ich zu Richtern:
teilet nach Recht
uns redlich den Hort!
Wotan wendet sich verächtlich ab.)

Loge.

Lass' den Hort ihn raffen: halte du nur auf den Ring!

Fajolt

(fturat fich auf Fafner, der mahrenddem machtig eingefackt hat).

Zurück, du Frecher! Mein ift der Ring:

mir blieb er für Freias Blick.

Er greift haftig nach dem Ring.)

Fafner.

Fort mit der Faust! Der Rina ist mein

(Sie ringen miteinander; Fafolt entreißt Fafner den Ring.)

Fasolt.

Ich halt' ihn, mir gehört er!

Fafner.

Halt' fest, daß er nicht fall'!

(Er holt wütend mit seinem Pfahle nach Fasolt aus, und streckt ihn mit einem Schlage zu Boden; dem Sterbenden entreißt er dann hastig den Ring.)

Nun blinz'le nach Freias Blick:

an den Reif rühr'st du nicht mehr!

(Er steckt ben Ring in ben Sack, und rafft bann gemächlich vollends ben Hort ein.)

(Mule Götter fteben entfest.)

Wotan

(nach einem langen, feierlichen Schweigen).

Furchtbar nun

erfind' ich des Fluches Kraft!

Loge.

Was gleicht, Wotan,

wohl beinem Clücke?

Biel erwarb dir

des Ringes Gewinn;

daß er nun dir genommen,

nütt dir noch mehr:

deine Feinde, fieh',

fällen fich felbst

um das Gold, das du vergabst.

Wotan

(tief erschüttert). Wie doch Bangen mich bindet! Sorg' und Furcht fesseln den Sinn; wie sie zu enden, lehre mich Erda: zu ihr muß ich hinab!

Frica

(schmeichelnd sich an ihn schmiegend). Wo weil'st du, Wotan? Winkt dir nicht hold die hehre Burg, die des Gebieters aastlich bergend nun harrt?

> Wotan. Mit bösem Zoll zahlt' ich den Bau!

> > Donner

(auf den Hintergrund deutend, der noch in Nebelschleier gehüllt ist).
Schwüles Gedünst
schwebt in der Luft;

lästig ist mir der trübe Druck: das bleiche Gewölk

samml' ich zu blitzendem Wetter; das feat den Simmel mir hell.

(Er hat einen hohen Felsstein am Talabhange bestiegen und schwingt jest seinen Hammer.)

he da! He da! Zu mir, du Gedüst! ihr Dünste, zu mir! Donner, der Herr, rust euch zu Heer. Auf des Hammers Schwung schwebet herbei: he da! he da! bustia Gedünst!

Donner ruft euch zu Heer!

(Die Nebel haben sich um ihn zusammengezogen; er verschwindet völlig in einer immer finsterer sich ballenden Gewitterwolke. Dann hört man seinen Hammerschlag schwer auf den Felkstein fallen: ein starker Blitz entfährt der Wolke; ein heftiger Donnerschlag solgt.)

Bruder, zu mir!

weise der Brücke den Weg!

(Froh ift mit im Gewölf verschwunden. Plötlich verzieht sich die Wolke; Donner und Froh werden sichtbar: von ihren Küßen auß zieht sich, mit blendendem Leuchten, eine Regenbogenbrücke über das Tal hinüber dis zur Burg, die jetzt, von der

Abendsonne beschienen, in hellstem Glanze erstrahlt.) (Fafner, der neben der Leiche seines Bruders endlich den ganzen Hort eingerafft, hat, den ungeheuren Sack auf dem Rücken, während Donners Gewitterzauber die Bühne verlassen.)

Froh.

Zur Burg führt die Brücke, leicht, doch fest eurem Fuß:

beschreitet kühn ihren schrecklosen Pfad!

Wotan

(in den Anblick der Burg versunken).

Abendlich strahlt

der Sonne Auge;

in prächt'ger Glut

prangt glänzend die Burg:

in des Morgens Scheine mutig erschimmernd

lag sie herrenlos

hehr verlockend vor mir.

Von Morgen bis Abend in Müh und Angst

in wain und angli

" nicht wonnig ward sie gewonnen!

Es naht die Nacht:

vor ihrem Neid

biete sie Bergung nun.

So — grüß' ich die Burg,

ficher vor Bang und Grau'n. —

(zu Fricka.)

Folge mir, Frau:

in Walhall wohne mit mir!

(Er faßt ihre Hand.)

Fricka.

Was beutet der Name? Nie, dünkt mich, hört' ich ihn nennen.

Wotan.

Was, mächtig der Furcht, mein Mut mir erfand, wenn siegend es lebt — leg' es den Sinn dir dar!

(Wotan und Frida schreiten der Brüde zu: Froh und Freia solgen zunächst, dann Donner.)

#### Loge

(im Vordergrunde verharrend und den Göttern nachblickend).

Ihrem Ende eilen sie zu,

die so ftark im Bestehen sich wähnen.

Fast schäm' ich mich, mit ihnen zu schaffen; zur leckenden Lohe mich wieder zu wandeln,

spür' ich lockende Luft.

Sie aufzuzehren, die einst mich gezähmt, statt mit den Blinden

blöd zu vergeh'n und wären's göttlichste Götter nicht dumm dünkte mich das!

Bedenken will ich's:

wer weiß, was ich tu'!

(Er geht, um sich den Söttern in nachläffiger Haltung anzuschließen.) (Aus der Tiefe hört man den Gesang der Rheintöchter herausschaften.)

> Die drei Rheintöchter. Rheingold! Reines Gold, wie lauter und hell leuchtetest einst du uns! Um dich, du klares, nun wir klagen!

Gebt uns das Gold, o gebt uns das reine zurück!

Wotan

(im Begriff, den Fuß auf die Brücke zu setzen, hält an und wendet sich um).

Welch' Klagen klingt zu mir her?

Loge.

Des Rheines Kinder beklagen des Goldes Raub.

Wotan.

Verwünschte Nicker! — Wehre ihrem Geneck'!

Søge

(in das Tal hinabrufend). Jhr da im Wasser! was weint ihr herauf? Hört, was Wotan euch wünscht.

Slänzt nicht mehr euch Mädchen das Gold,

in der Götter neuem Glanze sonnt euch selig fortan!

(Die Götter lachen laut und beschreiten nun die Brücke.)

Die Rheintöchter

(aus der Tiefe). Rheingold!

Reines Gold!

O leuchtete noch

in der Tiefe dein laut'rer Tand! Traulich und treu ist's nur in der Tiese: salsch und seig ist, was dort oben sich freut!

(Als alle Götter auf der Brücke der Burg zuschreiten, fällt der Borhang.)



# Die Walkure.

Erster Tag aus der Trilogie:

Der Ring des Mibelungen.

#### Perfonen:

Siegmund. Hunding. Wotan. Sieglinde. Brünnhilde. Fricka. Acht Walküren.

## Erfter Aufzug.

## Das Innere eines Wohnraumes.

In der Mitte steht der Stamm einer mächtigen Esche, deffen stark erhabene Wurzeln sich weithin in den Erdboden verlieren: von seinem Wipfel ift der Baum durch ein gezimmertes Dach geschieden, welches so durchschnitten ift, daß der Stamm und die nach allen Seiten hin sich ausstreckenden Afte durch genau ent= sbrechende Offnungen hindurchgehen; von dem belaubten Wivfel wird angenommen, daß er fich über diefes Dach ausbreite. den Eschenstamm, als Mittelpunkt, ift nun ein Saal gezimmert: die Wände find aus roh behauenem Holzwerk, hie und da mit geflochtenen und gewebten Decken behangen. Rechts im Vorder= grunde steht der Berd, dessen Rauchsang seitwärts zum Dache binausführt: hinter dem Serde befindet fich ein innerer Raum. gleich einem Vorratsspeicher, zu dem man auf einigen hölzernen Stufen hinaufsteigt: bavor hängt, halb zurückgeschlagen, eine geflochtene Decke. Im Sintergrunde eine Eingangstüre mit schlichtem Holzriegel. Links die Türe zu einem inneren Gemache. zu dem gleichfalls Stufen hinaufführen; weiter bornen auf der= felben Seite ein Tisch mit einer breiten, an der Wand ange= simmerten Bank dahinter und hölzernen Schemeln dabor.

(Ein kurzes Orchestervorspiel von heftiger, stürmischer Bewegung leitet ein. Als der Vorhang aufgeht, öffnet Siegmund von außen hastig die Eingangstüre und tritt ein: es ift gegen Abend; starkes Gewitter, im Begriff sich zu legen. — Siegmund hält einen Augenblick den Riegel in der Hand, und überblickt den Wohnraum: er scheint von übermäßiger Anstrengung erschöpft; sein Gewand und Aussehen zeigen, daß er sich auf der Flucht befinde. Da er niemand gewahrt, schließt er die Türe hinter sich, schreitet auf den Herd zu und wirft sich dort ermattet auf eine Decke von Bärensell.)

Siegmund. Wess' Herd dies auch sei, hier muß ich rasten. (Er finkt zurück und bleibt einige Zeit regungslos ausgestreckt. Sieglinde tritt aus der Türe des inneren Gemaches. Dem vernommenen Geräusche nach glaubte sie ihren Mann heimgekehrt: ihre ernste Miene zeigt sich dann verwundert, als sie einen Fremden am Herde ausgestreckt sieht.)

Sieglinde

(noch im Hintergrunde).

Ein fremder Mann!

Ihn muß ich fragen.

(Sie tritt ruhig einige Schritte näher.)

Wer kam ins Haus

und liegt dort am Herd?

(Da Siegmund sich nicht regt, tritt sie noch etwas näher und betrachtet ihn.)

> Müde liegt er von Weges Müh'n: schwanden die Sinne ihm? wäre er siech? — (Sie neigt sich näher zu ihm.) Noch schwillt ihm der Atem; das Auge nur schloß er: —

mutig dünkt mich der Mann, sank er müd' auch hin.

> Siegmund (jäh das Haupt erhebend). Ein Quell! ein Quell!

Sieglinde. Erquictung schaff' ich.

(Sie nimmt schnell ein Trinkhorn, geht aus dem Saufe und kommt mit dem gefüllten zurück, das sie Siegmund reicht.)

Labung biet' ich bem lechzenden Gaumen:

Wasser, wie du gewollt! (Siegmund trinkt und reicht ihr das Horn zurück. Nachdem er ihr mit dem Kopse Dank zugewinkt, haftet sein Blick länger mit steigender Teilnahme an ihren Mienen.)

Siegmund.
Kühlende Labung
gab mir der Quell,
des Müden Laft
machte er leicht;
erfrischt ist der Mut,
das Aug' erfreut
des Sehens selige Lust:
wer ist's, der so mir es labt?

Sieglinde. Dies Haus und dies Weib find Hundings Eigen; gastlich gönn' er dir Rast: harre bis heim er kehrt!

Siegmund. Waffenlos bin ich: dem wunden Gaft wird dein Gatte nicht wehren.

Sieglinde (beforgt).

Die Wunden weise mir schnell!

Siegmund

(schüttelt sich und springt lebhaft vom Lager zu Sit auf). Gering find sie, der Rede nicht wert;

noch fügen des Leibes Glieder sich fest.

Hätten halb so stark wie mein Arm Schild und Speer mir gehalten, nimmer floh ich dem Feind; doch zerschellten mir Speer und Schild.

Der Feinde Meute hehte mich müd', Gewitter-Brunft brach meinen Leib; doch schneller als ich der Meute, schwand die Müdigkeit mir: sank auf die Lider mir Nacht, die Sonne lacht mir nun neu.

Sieglinde

(hat eine Horn mit Met gefüllt, und reicht es ihm). Des seimigen Metes süßen Trank mög'st du mir nicht verschmäh'n.

Siegmund.

Schmecktest du mir ihn zu?

(Sieglinde nippt am Horne und reicht es ihm wieder; Siegmund tut einen langen Zug; dann setzt er schnell ab und reicht das Horn zurück. Beide blicken sich, mit wachsender Ergriffenheit, eine Zeitlang stumm an.)

Siegmund
(mit bebender Stimme).
Einen Unseligen labtest du: —
Unheil wende
der Wunsch von dir!
(Er bricht schnell aus, um fortzugehen.)
Gerastet hab' ich
und süß geruh't:
weiter wend' ich den Schritt.

## Sieglinde

(lebhaft sich umwendend). Wer verfolgt dich, daß du schon flieh'st?

## Siegmund

(von ihrem Kufe gesesselle, wendet sich wieder: langsam und düster). Mißwende folgt mir,

wohin ich fliehe; Mißwende naht mir, wo ich mich neige: dir Frau doch bleibe fie fern! Fort wend' ich Fuß und Blick.

(Er schreitet schnell bis zur Türe und hebt den Riegel.)

## Sieglinde

(in heftigem Selbstvergessen ihm nachrusend).
So bleibe hier!
Nicht bringst du Unheil dahin,
wo Unheil im Hause wohnt!

## Siegmund

(bleibt tief erschüttert stehen und forscht in Sieglindes Mienen: diese schweigen verschämt und traurig die Augen nieder. Langes Schweigen. Siegmund kehrt zurück und läßt sich, an den Herd gelehnt, nieder).

Wehwalt hieß ich mich selbst: — Hunding will ich erwarten.

(Sieglinde verharrt in betretenem Schweigen; dann fährt sie auf, lauscht, und hört Hunding, der sein Roß außen zu Stall führt: sie geht hastig zur Türe und öffnet.)

<sup>(</sup>Hunding, gewaffnet mit Schild und Speer, tritt ein und hält unter der Türe, als er Siegmund gewahrt.)

## Sieglinde

(bem ernst fragenden Blicke, ben Hunding auf sie richtet, entgegnend).

Müd' am Herd

fand ich den Mann:

Not führt' ihn ins Haus.

Sunding.

Du labtest ihn?

Sieglinde.

Den Caumen leşt' ich ihm, gaftlich sorgt' ich sein.

Siegmund

(der fest und ruhig hunding beobachtet).

Dach und Trank

dank' ich ihr:

willst du dein Weib drum schelten?

hunding.

Heilig ift mein Herd: — heilig sei dir mein Haus.

(Zu Sieglinde, indem er die Waffen ablegt und ihr übergibt.) Rüft' uns Männern das Mahl!

## Sieglinde

(hängt die Wassen am Eschenstamme auf, holt Speise und Trank aus dem Speicher und rüstet auf dem Tische das Nachtmahl).

#### Sunding

(mißt scharf und verwundert Siegmunds Züge, die er mit benen seiner Frau vergleicht; für sich).

Wie gleicht er dem Weibe!

Der gleißende Wurm

glänzt auch ihm aus dem Auge.

(Er birgt fein Befremden und wendet fich unbefangen zu Siegmund.)

Weit her, traun, fam'st du des Weg's; ein Roß nicht ritt, der Rast hier sand: welch' schlimme Psade schufen dir Pein?

Siegmund.
Durch Wald und Wiese,
Heide und Hain,
jagte mich Sturm
und starke Not:
nicht kenn' ich den Weg, den ich kam.
Wohin ich irrte,
weiß ich noch minder:
Kunde gewänn' ich dess gern.

Sunding
(am Tische und Siegmund den Sitz bietend).
Dessi' Dach dich deckt,
dessi' Haus dich hegt,
Hunding heißt der Wirt;
wendest von hier du
nach West den Schritt,
in Hösen reich
Hausen dort Sippen,
die Hundings Ehre behüten.
Gönnt mir Ehre mein Gast,
wird sein Name nun mir genannt.

(Siegmund, der sich am Tisch niedergeset, bliekt nachdenklich bor sich hin. Sieglinde hat sich neben Hunding, Siegmund gegenüber, gesetzt und heftet mit auffallender Teilnahme und Spannung ihr Auge auf diesen.) Hunding
(der beide beobachtet).
Träg'st du Sorge
mir zu vertrau'n,
der Frau hier gib doch Kunde:
sieh', wie sie gierig dich frägt!

Sieglinde (unbesangen und teilnahmvoll). Gaft, wer du bist wüßt' ich gern.

Siegmund

(blickt auf, sieht ihr in das Auge und beginnt ernst).
Friedmund darf ich nicht heißen;
Frohwalt möcht' ich wohl sein:
doch Wehwalt muß ich mich nennen,
Wolfe, der war mein Vater;
zu zwei kam ich zur Welt,
eine Zwillingsschwester und ich.
Früh schwanden mir
Mutter und Maid;

die mich gebar,
und die mit mir sie barg,
kaum hab' ich je sie gekannt. — Wehrlich und stark war Wolfe;
der Feinde wuchsen ihm viel.

Zum Jagen zog mit dem Jungen der Alte; von Hetze und Harst einst kehrten sie heim: da lag das Wolfsnest leer;

zu Schutt gebrannt der prangende Saal. zum Stumpf der Eiche blühender Stamm: erschlagen der Mutter mutiger Leib, verschwunden in Gluten der Schwester Spur: uns schuf die herbe Not der Neidinge harte Schar. Beächtet floh der Alte mit mir: lange Jahre lebte der Junge mit Wolfe im wilden Wald: manche Jagd ward auf sie gemacht: doch mutig wehrte das Wolfsvaar sich. (Bu Sunding gewendet.)

Ein Wölfing fündet dir das, den als Wölfing mancher wohl kennt.

Sunding. Bunder und wilde Märe fündest du, fühner Gast, Wehwalt — der Wölsing! Mich dünkt, von dem wehrlichen Paar vernahm ich dunkle Sage, kannt' ich auch Wolse und Wölsing nicht. Sieglinde. Doch weiter künde, Fremder: wo weilt dein Vater jeşt?

Siegmund. Ein starkes Jagen auf uns stellten die Reidinge an: der Jäger viele fielen den Wölfen, in Flucht durch den Wald trieb sie das Wild: wie Spreu zerstob uns der Teind. Doch ward ich vom Bater versprengt: seine Spur verlor ich. je länger ich forschte: eines Wolfes Tell nur traf ich im Forst: leer lag das vor mir. den Vater fand ich nicht. --Aus dem Wald trieb es mich fort; mich drängt' es zu Männern und Frauen: wie viel ich traf. wo ich sie fand, ob ich um Freund. um Frauen warb. immer doch war ich geächtet,

um Frauen warb, —
immer doch war ich geächtet,
Unheil lag auf mir.
Was Rechtes je ich riet,
andern dünkte es arg;
was schlimm immer mir schien,
and're gaben ihm Gunst.

In Fehde fiel ich,
wo ich mich fand;
Zorn traf mich,
wohin ich zog;
gehrt' ich nach Wonne,
weckt' ich nur Weh: —
drum mußt' ich mich Wehwalt nennen;
des Wehes waltet' ich nur.

Hunding. Die so leidig Los dir beschied, nicht liebte dich die Norn: froh nicht grüßt dich der Mann, dem fremd als Gast du nah'st.

Sieglinde. Feige nur fürchten den, der waffenlos einsam fährt! — Künde noch, Gast, wie du im Kampf zuleht die Wasse verlor'st!

Siegmund
(immer lebhafter).
Ein trauriges Kind
rief mich zum Truh:
vermählen wollte
der Magen Sippe
dem Mann ohne Minne die Maid,
Wider den Zwang
zog ich zum Schuh;
der Dränger Troh
traf ich im Kampf:

bem Sieger sank ber Feind. Erschlagen lagen die Brüder: Die Leichen umschlang da die Maid; den Grimm verjagt' ihr der Gram. Mit wilder Tränen Flut betroff sie weinend die Wal: um des Mordes der eig'nen Brüder klagte die unsel'ge Braut.

Der Erschlag'nen Sippen stürmten daher; übermächtig ächzten nach Rache sie: rings um die Stätte ragten mir Feinde.
Doch von der Wal wich nicht die Maid; mit Schild und Speer schirmt' ich sie lang', bis Speer und Schild im Harst mir zerhau'n.
nd und waffenloß stand ich —

Wund und waffenloß stand ich — sterben sah ich die Maid: mich hetzte daß wütende Heer — auf den Leichen lag sie tot.

(Mit einem Blicke voll schmerzlichen Feuers auf Sieglinde.) Run weißt du, fragende Frau, warum ich — Friedmund nicht heiße!

(Er steht auf und schreitet auf den Herd zu. Sieglinde blickt erbleichend und tief erschüttert zu Boden.)

Hunding (sehr finster). Ich weiß ein wildes Geschlecht,

nicht heilig ist ihm was and'ren hehr: verhaft ift es allen und mir. Bur Rache ward ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippen-Blut: zu spät kam ich, und fehre nun heim des flücht'gen Frevlers Spur im eig'nen Haus zu erspäh'n. -Mein Saus hütet. Wölfing, dich heut': für die Nacht nahm ich dich auf: mit ftarker Waffe doch wehre dich morgen: zum Kampfe kief' ich den Tag: für Tote zahlst du mir Roll.

(Bu Sieglinde, die sich mit besorgter Gebarde zwischen bie beiben Manner ftellt.)

Fort aus dem Saal! Säume hier nicht! Den Rachttrunk rüfte mir drin, und harre mein zur Ruh'.

(Sieglinde nimmt sinnend ein Trinkforn vom Tisch, geht zu einem Schrein, aus dem sie Würze nimmt, und wendet sich nach dem Seitengemache: auf der obersten Stufe bei der Tür angelangt, wendet sie sich noch einmal um und richtet auf Siegmund — der mit verhaltenem Grimme ruhig am Herde siegmund — der mit verhaltenem Grimme ruhig am Herde steht und einzig sie im Auge behält — einen langen, sehnsüchtigen Blick, mit welchem sie ihn endlich auf eine Stelle im Eschenstamme bebeutungsvoll auffordernd hinweist. Hunding, der ihr Jögern bemerkt, treibt sie dann mit einem gebietenden Winke sort, worauf sie mit dem Trinkforn und der Leuchte durch die Türe verschwindet.)

Hunding

(nimmt seine Waffen vom Baume).

Mit Waffen wahrt sich der Mann. —

Dich Wölfing treff' ich morgen:

mein Wort hörtest du —

hüte dich wohl!

(Er geht mit den Waffen in das Gemach ab.)

## Siegmund

(allein).

(Es ift vollständig Nacht geworden; der Saal ift nur noch von einem matten Feuer im Herde erhellt. Siegmund läßt sich, nahe beim Feuer, auf dem Lager nieder und brütet in großer Aufregung eine Zeitlang schweigend vor sich hin.)

Ein Schwert verhieß mir der Vater,

ich fänd' es in höchster Not. —

Waffenlos fiel ich in Feindes Haus;

seiner Rache Pfand rast' ich hier: —

ein Weib sah' ich,

wonnig und hehr; entzückendes Bangen

zehret mein Herz: —

zu der mich nun Sehnsucht zieht, die mit süßem Zauber mich sehrt im Zwange hält sie der Mann,

der mich — Wehrlosen höhnt. —

Wälse! Wälse!

Wo ist dein Schwert?

Das starke Schwert, Das im Sturm ich schwänge, bricht mir hervor aus der Brust was wütend das Herz noch heat?

(Das Feuer bricht zusammen; es fällt aus der aufsprühenden Glut ein greller Schein auf die Stelle des Eschenstammes, welche Sieglindes Blick bezeichnet hatte, und an der man jetzt deutslicher einen Schwertariff haften sieht.)

Was gleißt dort hell im Glimmerschein? Welch' ein Strahl bricht aus der Esche Stamm? Des Blinden Auge leuchtet ein Blit:

lustig lacht da der Blick. — Wie der Schein so hehr das Herz mir sengt! Ist der blühenden Frau, den dort haftend sie hinter sich ließ,

als aus dem Saal sie schied? (Von hier an verglimmt das Herdseuer allmählich.)

> Nächtiges Dunkel beckte mein Aug'; ihres Blickes Strahl streifte mich da:

Bärme gewann ich und Tag.
Selig schien mir
der Sonne Licht;
den Scheitel umgliß mir
ihr wonniger Glanz —
bis hinter Bergen sie sank.
Noch einmal, da sie schied,

traf mich abends ihr Schein: selbst der alten Esche Stamm erglänzte in gold'ner Glut:

da bleicht die Blüte —
das Licht verlischt —
nächt'ges Dunkel
deckt mir das Auge:
tief in des Busens Berge
glimmt nur noch lichtlose Glut!

(Das Feuer ist gänzlich verloschen: volle Nacht. — Das Seitengemach öffnet sich leise: Sieglinde, im weißem Gewande, tritt heraus und schreitet auf Siegmund zu.)

Sieglinde. Schläfft du, Gaft?

Siegmund (freudig überrascht aufspringend). Wer schleicht daher?

Sieglinde
(mit geheimnisvoller Haft).
Ich bin's: höre mich an! —
In tiefem Schlaf liegt Hunding;
ich würzt' ihm betäubenden Trank. Nüße die Nacht dir zum Heil!

Siegmund (hiţig unterbrechend). Heil macht mich dein Nah'n!

Sieglinde. Eine Waffe lass' mich dir weisen —: O wenn du sie gewänn'st!

den hehr'sten Selden dürft' ich dich heißen: dem Stärksten allein ward fie bestimmt. -O merke, was ich dir melde! — Der Männer Sippe faß hier im Saal. von Hunding zur Hochzeit geladen: er freite ein Weib. das ungefragt Schächer ihm schenkten zur Frau. Traurig saß ich während sie tranken: ein Fremder trat da herein ein Greis in blauem Gewand: tief hing ihm der Sut. der deckt' ihm der Augen eines; doch des and'ren Strahl, Angst schuf er allen,

boch des and'ren Strah Angst schuf er allen, traf die Männer sein mächt'ges Dräu'n: mir allein weckte das Auge

füß sehnenden Harm, Tränen und Trost zugleich.

Auf mich blickt' er, und blitzte auf jene,

als ein Schwert in Händen er schwang; das stieß er nun in der Esche Stamm, bis zum Heft haftet' es drin: — dem sollte der Stahl geziemen, der aus dem Stamm' es zög'.

Der Männer alle, so kühn sie sich müh'ten.

die Wehr sich keiner gewann:

Gäste kamen

und Gäfte gingen,

die stärksten zogen am Stahl — feinen Zoll entwich er dem Stamm':

dort haftet schweigend das Schwert —

Da wußt' ich, wer der war,

der mich Gramvolle gegrüßt:

ich weiß auch, wem allein

im Stamm' das Schwert er beftimmt.

O fänd' ich ihn heut' und hier, den Freund; fäm' er aus Fremden

zur ärmsten Frau: was je ich gelitten

in arimmigem Leid,

was je mich geschmerzt

in Schand' und Schmach, —

füßeste Rache

fühnte dann alles!

Erjagt hätt' ich

was je ich verlor,

was je ich beweint wär' mir gewonnen —

fand' ich den heiligen Freund, umfing' den Gelden mein Arm!

Sieamund (umfaßt fie mit feuriger Glut). Dich selige Frau hält nun der Freund. dem Waffe und Weib bestimmt! Beiß in der Bruft brennt mir der Eid. der mich dir Edlen vermählt. Was ie ich ersehnt ersah ich in dir: in dir fand ich was je mir gefehlt! Littest du Schmach, und schmerzte mich Leid: war ich geächtet. und warst du entehrt: freudige Rache ruft nun den Frohen! Auf lach' ich in heiliger Luft, halt' ich dich Sehre umfangen, fühl' ich dein schlagendes Bera!

Sieglinde

(fährt erschrocken zusammen, und reißt sich los).

Ha, wer ging? wer kam herein?

(Die hintere Türe ift aufgesprungen und bleibt weit geöffnet: außen herrliche Frühlingsnacht: der Vollmond leuchtet herein und wirft sein helles Licht auf das Paar, das so sich plöglich in voller Deutlichkeit wahrnehmen kann.)

> Siegmund (in leiser Entzückung).

Reiner ging -

doch einer kam: siehe, der Lenz

lacht in den Saal!

(Er zieht sie mit sanftem Ungestüm zu sich auf das Lager.)

Winterstürme wichen

bem Wonnemond, in milbem Lichte leuchtet der Lenz; auf lauen Lüften lind und lieblich, Wunder webend er sich wiegt; über Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Aug'.

Nus fel'ger Vög'lein Sange füß er tönt, holdeste Düste haucht er aus:

feinem warmen Blut entblühen wonnige Blumen, Keim und Sproß entsprießt seiner Kraft.

Mit zarter Waffen Zier bezwingt er die Welt;

Winter und Sturm wichen der starken Wehr:

Wohl mußte den tapf'ren Streichen die strenge Türe auch weichen,

die tropig und starr

Sieglinde.
Du bift der Lenz,
nach dem ich verlangte
in frostigen Winters Frist;
dich grüßte mein Herz
mit heiligem Grau'n,
als dein Blick zuerst mir erblühte. —
Fremdes nur sah ich von je,
freundlos war mir das Nahe;
als hätt' ich nie es gekannt,
war was immer mir kam.

Doch dich kannt' ich beutlich und klar: als mein Auge dich sah, war'st du mein eigen: was im Busen ich barg, was ich bin,
hell wie der Tag
taucht' es mir auf,
wie tönender Schall
schlug's an mein Ohr,
als in frostig öder Fremde
zuerst den Freund ich ersah.

(Sie hängt sich entzückt an seinen Hals, und blickt ihm nahe ins Gesicht.)

> Siegmund. O füßefte Wonne! Seligstes Weib!

Sieglinde
(bicht an seinen Augen).
Lass in Nähe
zu dir mich neigen,
daß deutlich ich schaue
den hehren Schein,
der dir auß Augen
und Antlit bricht,
und so süß die Sinne mir zwingt!

Siegmund.
Im Lenzesmond
Leuchteft du hell;
hehr umwebt dich
das Wellenhaar:
was mich berückt,
errat' ich nun leicht —
denn wonnig weidet mein Blick.

## Sieglinde

(schlägt ihm die Locken von der Stirn zurück, und betrachtet ihn staunend).

Wie dir die Stirn
fo offen steht,
in den Schläsen der Abern
Geäst sich schlingt!
Mir zagt's vor der Wonne,
die mich entzückt —
ein Wunder will mich gemahnen: —
den heut' zuerst ich erschaut,
mein Auge sah dich schon!

Siegmund. Ein Minnetraum gemahnt auch mich: in heißem Sehnen jah ich dich schon!

Sieglinde.
Im Bach erblickt' ich
mein eigen Bild —
und jetzt gewahr' ich es wieder:
wie einst dem Teich es enttaucht,
bietest mein Bild mir nun du!

Siegmund. Du bist das Bild, das ich in mir barg.

Sieglinde (ben Blick schnell abwendend). O still! lass' mich der Stimme lauschen: — mich dünkt, ihren Klang hört' ich als Kind — doch nein! ich hörte fie neulich, als meiner Stimme Schall mir widerhallte der Wald.

> Siegmund. O lieblichste Laute, denen ich lausche!

Sieglinde
(schmell ihm wieder ins Auge spähend).

Deines Auges Glut
erglänzte mir schon: —
so blickte der Greis
grüßend auf mich,
als der Traurigen Trost er gab.
An dem kühnen Blick
erkannt' ihn sein Kind —
schon wollt' ich beim Namen ihn nennen — —
(Sie hält inne, und fährt dann leise sort.)
Wehwalt heiß'st du fürwahr?

Siegmund. Richt heiß' ich so, seit du mich lieb'st: nun walt' ich der hehrsten Wonnen!

> Sieglinde. Und Friedmund darfft du froh dich nicht nennen?

Siegmund. Heiße mich du, wie du lieb'st daß ich heiße: den Namen nehm' ich von dir!

Sieglinde. Doch nanntest du Wolfe den Bater?

Siegmund.

Ein Wolf war er feigen Füchsen! Doch dem so stolz strahlte das Auge, wie, Herrliche, hehr dir es strahlt, der war — Wälse genannt.

> Sieglinde (außer sich). War Wälse dein Vater, und bist du ein Wälsung, stieß er für dich sein Schwert in den Stamm so lass' mich dich heißen wie ich dich liebe: Siegmund so nenn' ich dich!

Siegmund
(springt auf den Stamm zu, und saßt den Schwertgriff).
Siegmund heiß' ich,
und Siegmund din ich:
bezeug' es dies Schwert,
das zaglos ich halte!
Wälse verhieß mir,
in höchster Not
sollt' ich es sinden:
ich sass

Heiligster Minne höchste Not, sehnender Liebe sehrende Not

brennt mir hell in der Bruft, drängt zu Tat und Tod! —

Rotung! Rotung!
fo nenn' ich dich Schwert —
Rotung! Rotung!
neidlicher Stahl!
Zeig' deiner Schärfe
fchneidenden Zahn:

heraus aus der Scheide zu mir!

(Er zieht mit einem gewaltigen Zuck das Schwert aus dem Stamme, und zeigt es der von Staunen und Entzücken ersaßten Siealinde.)

Siegmund den Wälsung sieh'st du, Weib!
Als Brautgabe
bringt er dies Schwert:
so freit er sich
die seligste Frau;
dem Feindeshaus
entführt er dich so.
Fern von hier
solge ihm nun,
sort in des Lenzes
lachendes Haus:

dort schützt dich Notung das Schwert, wenn Siegmund dir liebend erlag! (Er umsaßt sie, um sie mit sich sortzuziehen.) Sieglinde
(in höchster Trunkenheit.)
Bist du Siegmund,
den ich hier sehe —
Sieglinde bin ich,
die dich ersehnt:
die eig'ne Schwester
aewann'st du zueins mit dem Schwert!

Siegmund. Braut und Schwester bist du dem Bruder so blühe denn Wälsungen-Blut!

(Er zieht sie mit wütender Glut an sich; sie sinkt mit einem Schrei an seine Brust. — Der Vorhang fällt schnell.)

# Zweiter Aufzug.

### Wildes Felfengebirge.

Im Hintergrunde zieht sich von unten her eine Schlucht herauf, die auf ein erhöhtes Felsjoch mündet; von diesem senkt sich der Boden dem Vordergrunde zu wieder abwärts.

(Wotan, kriegerisch gewaffnet, und mit dem Speer: bor ihm Brünnhilbe, als Walküre, ebenfalls in voller Waffenrüftung.)

Wotan.

Run zäume dein Roß, reisige Maid! Bald entbrennt brünstiger Streit: Brünnhilde stürme zum Kamps, dem Wälsung kiese sie Sieg! Handing wähle sich wem er gehört:
nach Walhall taugt er mir nicht.
D'rum rüstig und rasch
reite zur Wal!

Brünnhilde

(jauchzend von Fels zu Fels in die Höhe rechts hinaufspringend). Hojotoho! Hojotoho!

Heiaha! Heiaha!

Hahei! Hahei! Heiaho!

(Auf einer hohen Felsspiße hält sie an, blickt in die hintere Schlucht hinab, und ruft zu Wotan zurück.)

Dir rat' ich, Vater, rüfte dich selbst; harten Sturm sollst du besteh'n: Kricka naht, deine Krau,

im Wagen mit dem Widdergespann.

Hei! wie die gold'ne Geißel sie schwingt; die armen Tiere ächzen vor Angst;

wild raffeln die Räder: zornig fährt sie zum Zank!

In solchem Strauße ftreit' ich nicht gern, lieb' ich auch mutiger Männer Schlacht:

d'rum fieh, wie den Sturm du besteh'st; ich Lustige lass' dich im Stich! — Hojotoho! Hojotoho!



Walfürenritt. Nach einem Gemälbe von H. Hendrich. F. Bruckmann A.G., München.



## Heiaha! Heiaha!

Hahei! Hahei! Hojohei!

(Sie ift hinter der Gebirgshöhe zur Seite verschwunden, während aus der Schlucht herauf Fricka, in einem mit zwei Widdern bespannten Wagen, auf dem Joch anlangt: dort steigt sie schnell ab, und schreitet dann hestig in den Vordergrund auf Wotan zu.)

#### Wotan

(indem er sie kommen sieht).

Der alte Sturm, die alte Müh'!

Doch stand muß ich ihr halten.

Frica.

Wo in Bergen du dich birg'st, der Gattin Blick zu entgeh'n.

einsam hier

fuch' ich dich auf,

daß hilfe du mir verhießest.

Wotan.

Was Fricka kümmert künde sie frei.

Frica.

Ich vernahm Hundings Not,

um Rache rief er mich an:

der Che Süterin

hörte ihn,

verhieß ftreng

zu strafen die Tat

des frech frevelnden Paar's,

das fühn den Gatten gekränkt. — Von dir nun heisch' ich

harte Buße

narre Bube

an Sieglinde und Siegmund.

Wotan. Was so Schlimmes schuf das Paar, das liebend einte der Lenz? Der Minne Zauber entzückte sie:

wer büßt mir der Minne Macht? Fricka. \*)

Wie törig und taub du dich stell'st, als wüßtest fürwahr du nicht, daß um der Che heiligen Eid,

den hart gekränkten, ich klage!

Fricka. Wie törig und taub du dich stell'st, als wüßtest fürwahr du nicht, an welchen Frevel Fricka dich mahnt, was im Herzen sie härmt.

Wotan. Du fieh'st nur das eine; das and're seh' ich, das jenes mir jagt aus dem Blick.

Frica.
Das eine nur seh' ich,
was ewig ich hüte,
ber Ehe heitigen Sid:
meine Seele kränkt,
wer ihn versehrt,
werihn trübt, trist nur das Herz.
Wotan.

So zweifellos fprichft bu von Che,

wo nur Zwang der Liebe ich seh'? Unheilig acht' ich den Eid, der Unliebende eint. Wahrlich, leicht wiegt dir das Weib, weihest du selbst die Gewalt, die sür Hunding freite Fran!

Frica.
Wenn blinde Gewalt
troßig und wild
rings zertrümmert die Welt,
wer trägt einzig
des Unheil's Schuld,
als Wotan, Wütender, du?
Schwache beschirm'st du nie,
Starken steh'st du nur bei:
der Männer Kasen
in rauhem Mut,

<sup>\*)</sup> Wagner ergänzt hier und auf den folgenden Seiten die ursprüngliche Fassung dieser Szene, wie sie vor der musikalischen Ausführung entworsen war.

Wotan.
Unheilig
acht' ich den Eid,
der Unliebende eint;
und mir wahrlich
mute nicht zu,
daß mit Zwang ich halte
was dir nicht haftet:
denn wo fühn Kräfte fich regen,
da rat' ich offen zum Krieg.

Fricka. Achtest du rühmlich der Ehe Bruch, so prahle nun weiter und preis' es heilig,

Mord und Raub ift dein mächtig Werk; das meine doch ift es allein, daß eines noch heilig und hehr. Wo nach Ruhe ber Rauhe sich sehnt, wo des Wechsels sehrender Wut wehret fanft ein Befit, bort steh' ich lauschend still. Der zerriffenen Sitte lenkendes Seil bind' ich neu zum Band: wo alles verloren, lab' ich mich so an der Hoffnung heiligem Tau. -Abte Hunding einstens Gewalt, was ich Schwache nicht wehren fonnte,

du ließest es fühn gewähren:

fühnte er dann
des Frevels Schuld,
Freundin ward ihm da Fricka
durch heiliger Ehe Eid:
fo vergess ich
was je er beging,
mit meinem Schutze
fchirm' ich sein Recht.
Der nicht seinem Frevel gesteuert,
meinen Frieden stör' ernun nicht!

Wotan.
Stört' ich dich je
in deinem Walten?
Gewähren ließ ich dich stets.
Knüpse du bindender
Knoten Band,
sess nicht sich fügt;
heuch'le Frieden,
und freue dich hehr
ob gelog'ner Liebe Eid;

daß Blutschande entblüht
dem Bund eines Zwillingspaar's.
Mir schaudert das Herz,
es schwindelt mein Hirn:
bräutlich umfing
die Schwester der Bruder!
Wann — ward es erlebt,
daß leiblich Geschwister sich liebten?

Wotan.

Heut' — haft du's erlebt:
erfahre so
was von selbst sich fügt,
sei zuvor auch nie es gescheh'n.
Daß jene sich lieben,
leuchtet dir hell:

doch mir, wahrlich, mute nicht zu, daß mit Iwang ich halte was dir nicht haftet; denn wo kühn Kräfte sich regen, da gewähr' ich offen den Krieg.

Fricka.
Achtest du rühmlich der She Bruch, so prahle nun weiter und preis' es heilig, das Blutschande entblüht dem Bund eines Zwillingspaar's. Wir schaudert das Herz, es schwindelt mein Hirn: bräutlich umfing Die Schwester der Bruder! Wann — ward es erlebt, das leiblich Geschwister sich scheen?

Wotan. Haft du's erlebt: erfahre fo was von felbft fich fügt, fei zuvor auch nie es gescheh'n.

Fricka.
So frechen Hohn
nur weckt dir mein Harm?
Deinen Spott nur erzielt
mein brennender Jorn?
Verlach'ft du die Würde,
die felbst du berlieh'n?
Jertrittst du die Chre
des eig'nen Weibes?
Wohin renn'st du,
rasender Gott,
reißest die Schöpsung du ein,
der selbst das Geset du gab'st?

Wotan. Des Urgesetzes drum höre redlichen Kat!
Soll füße Lust
beinen Segen dir lohnen,
so seg'ne, lachend der Liebe,
Siegmunds und Sieglindes Bund!

\*\*Frica

(in höchste Entrüstung ausbrechend). So ist es denn aus mit den ewigen Göttern, seit du die wilden Wälsungen zeugtest? — Heraus sagt' ich's — tras ich den Sinn? — Nichts gilt dir der Hehren heilige Sippe; hin wirsst du geachtet; zerreißest die Bande, die selbst du gebunden; lösest lachend des himmels Haft

walt' ich vor allem:
wo Kräfte zeugen und kreißen,
zieh' ich meines Wirkens Kreis;
wohin er läuft,
leit' ich den Strom,
den Quell hüt' ich,
aus dem er quillt:
wo Leibes= und Liebeskraft,
da wahrt' ich mir Lebensmacht.
Das Zwillingspaar
zwang meine Macht:

Minne nährt' es im Mutterschoß; unbewußt lag es einst dort, unbewußt liebt' es sich jeht. Soll füßer Lohn deinem Segen entblüh'n, so seg'ne mit göttlich heiliger Gunst Siegmunds und Sieglindes [Bund.

(Im Text bei \*\* fortzufahren.)

daß nach Lust und Laune nur walte dies frevelnde Zwillingspaar, deiner Untreue zuchtlose Frucht! —

> O, was klag' ich um She und Eid.

da zuerst du selbst sie versehrt! Die treue Gattin trogest du stets:

wo eine Tiefe, wo eine Höhe, dahin lugte

lüstern dein Blick,

wie des Wechsels Lust du gewänn'st und höhnend fränktest mein Herz!

Trauernden Sinnes mußt' ich's ertragen, zog'ft du zur Schlacht mit den schlimmen Mädchen, die wilder Minne Bund dir gebar:

benn dein Weib noch scheutest du so, daß der Walküren Schar, und Brünnhilde selbst, deines Wunsches Braut,

in Gehorsam der Herrin du gab'ft.

Doch jett, da dir neue Namen gefielen, als "Wälfe" wölfisch im Walde du schweistest; jett, da zu niedrigster Schmach du dich neigtest, gemeiner Menschen ein Paar zu erzeugen: jest dem Wurse der Wölsin wirsst du zu Füßen dein Weib? — So führ' es denn aus, fülle das Maß: die Betrog'ne lass' auch zertreten!

Wotan (ruhig).

Richts lerntest du, wollt' ich dich lehren was nie du erkennen kannst, eh' nicht ertagte die Tat. Stets Gewohntes

nur magst du versteh'n: doch was noch nie sich traf, danach trachtet mein Sinn! —

Sines höre! Not tut ein Held, der, ledig göttlichen Schutzes, sich löse vom Göttergesek:

fo nur taugt er zu wirken die Tat, die, wie not fie den Göttern, dem Gott doch zu wirken verwehrt.

> Frica. Mit tiesem Sinne willst du mich täuschen! Was Hehres sollten Helden je wirken,

das ihren Göttern verwehrt, deren Gunst in ihnen nur wirkt?

Wotan.

Ihres eignen Mutes achtest du nicht.

Frica.

Wer hauchte Menschen ihn ein? Wer hellte den Blöden den Blick?

In deinem Schutz scheinen sie stark, durch deinen Stachel streben sie auf:

du — reizest sie einzig, die so mir Ew'gen du rühmst.

Mit neuer Lift
willst du mich belügen,
durch neue Känke
jest mir entrinnen;
doch diesen Wälsung
gewinn'st du dir nicht:

in ihm treff' ich nur dich, denn durch dich tropt er allein.

Wotan. In wilden Leiden erwuchs er sich selbst: mein Schutz schirmte ihn nie.

Frica.

So schüt; auch heut ihn nicht; nimm ihm das Schwert, das du ihm geschenkt! Wotan. Das Schwert?

Fricka.
Ja — das Schwert,
das zauberstark
zuckende Schwert,
das du Gott dem Sohne gab'st.

Wotan. Siegmund gewann es fich felbst in der Not.

Fricta. Du schuf'st ihm die Not. wie das neidliche Schwert: willst du mich täuschen, die Tag und Nacht [bang] auf den Fersen dir folgt? Für ihn stießest du Das Schwert in den Stamm; du verhießest ihm die hehre Wehr: willst du es leugnen, daß nur beine List ihn lockte wo er es fänd'? (Wotan macht eine Gebarde des Grimmes.) Mit Unfreien streitet fein Edler, den Frevler straft nur der Freie: wider deine Kraft führt' ich wohl Krieg: doch Siegmund verfiel mir als Anecht. (Wotan wendet fich unmutig ab.) Der dir als Herren hörig und eigen, gehorchen foll ihm bein ew'aes Gemahl? Soll mich in Schmach der Niedrigste schmäh'n, dem Frechen zum Sporn, dem Freien zum Spott?

Das fann mein Satte nicht wollen, die Göttin entweiht er nicht so!

> Motan (finfter).

Was verlang'st du?

Krida.

Lass' von dem Wälsung!

Motan

(mit gebämpfter Stimme). Er geh' feines Weg's.

Frica.

Doch du - schütze ihn nicht, wenn zur Schlacht der Rächer ihn ruft.

Wotan.

Ich — schütze ihn nicht.

Trica.

Sieh mir ins Auge. finne nicht Trua!

Die Walküre wend' auch von ihm!

Wotan.

Die Walfüre walte frei!

Frica.

Nicht doch! Deinen Willen vollbringt fie allein:

verbiete ihr Siegmunds Sieg!

Wotan

(mit hestigem inneren Kampse). Ich kann ihn nicht fällen: er sand mein Schwert!

Frica.

Entzieh' dem den Zauber, zerknick' es dem Knecht:

schutzlos schau' ihn der Feind!

(Sie vernimmt von der Höhe her den jauchzenden Walkürenruf Brünnhildes: diese erscheint dann selbst mit ihrem Roß auf dem Kelsbfade rechts.)

Dort kommt deine kühne Maid: jauchzend jagt sie daher.

Wotan

(dumpf für sich).

Ich rief fie für Siegmund zu Roß!

Fricka.

Deiner ew'gen Gattin heilige Ehre

schirme heut' ihr Schild!

Von Menschen verlacht, verlustig der Macht,

gingen wir Götter zu Grund,

würde heut' nicht hehr

und herrlich mein Recht gerächt von der mutigen Maid. — Der Wälfung fällt meiner Ehre: empfah' ich von Wotan den Eid?

#### Wotan

(in furchtbarem Unmut und innerem Grimm auf einen Felsensitz fich werfend).

Nimm den Eid!

(Als Brünnhilde von der Höhe aus Fricka gewahrte, brach fie schnell ihren Gesang ab, und hat nun still und langsam ihr Roß am Zügel den Felsweg herabgeleitet; sie birgt dieses jetzt in einer Höhle, als Fricka, zu ihrem Wagen sich zurückwendend, an ihr vorbeischreitet.)

> Fricka (zu Brünnhilde). Heervater

harret dein:

lass' ihn dir künden,

wie er das Los gekief't!

(Sie besteigt den Wagen, und fährt schnell nach hinten davon.)

### Brünnhilde

(tritt mit verwunderter und besorgter Miene vor Wotan, der, auf dem Felssis zurückgelehnt, das Haupt auf die Hand gestützt, in finsteres Brüten versunken ist).

Schlimm, fürcht' ich,

schloß der Streit,

lachte Fricka dem Lose! -

Vater, was soll

dein Kind erfahren?

Trübe scheinst du und traurig!

#### Wotan

(läßt den Arm machtlos finken und den Kopf in den Nacken fallen).

In eig'ner Fessel fing ich mich: —

ich Unfreiester aller!

Brünnhilde.

So sah ich dich nie!

Was nagt dir das Herz?

#### Motan

(im wildem Ausbruche den Arm erhebend).

O heilige Schmach!

O schmählicher Harm!

Götternot!

Götternot!

Endloser Grimm!

Ewiger Gram!

Der Traurigste bin ich von allen!

#### Brünnhilde

(wirft erschrocken Schild, Speer und Helm von sich, und läßt sich mit beforgter Zutraulichkeit zu Wotans Füßen nieder).

Vater! Vater!

Sage, was ift dir?

Wie erschreck'st du mit Sorge dein Kind!

Vertraue mir:

ich bin dir treu;

fieh, Brünnhilde bittet!

(Sie legt traulich und ängstlich Haupt und Hände ihm auf Knie und Schoß.)

#### Motan

(blieft ihr lange ins Auge, und streichelt ihr dann die Locken: wie aus tiesem Sinnen zu sich kommend, beginnt er endlich mit sehr leiser Stimme).

> Laff' ich's verlauten, löf' ich dann nicht meines Willens haltenden Sait?

Brünnhilde (ihm ebenso leise erwidernd). Zu Wotans Willen sprichst du,

sag'st du mir was du willst:

wer — bin ich, wär' ich dein Wille nicht?

Wotan.

Was feinem in Worten ich fünde, unausgesprochen bleib' es ewig: mit mir nur rat' ich, red' ich zu dir. — —

(Mit noch gebämpfterer, schauerlicher Stimme, während er Brünnshilben unverwandt in das Auge blieft.)

Als junger Liebe Luft mir verblich,

verlangte nach Macht mein Mut:

von jäher Wünsche Wüten gejagt,

gewann ich mir die Welt.

Unwissend trugvoll übt' ich Untreue, band durch Berträge was Unheil barg:

listig verlockte mich Loge,

der schweisend nun verschwand. – Von der Liebe doch

mocht' ich nicht lassen;

in der Macht gehrt' ich nach Minne:

den Nacht gebar, der bange Niblung,

Alberich brach ihren Bund; er fluchte der Liebe, und gewann durch den Fluch

des Rheines glänzendes Gold,

und mit ihm maßlose Macht. Den Reif, den er schuf, entriß ich ihm listig! doch nicht dem Rhein gab ich ihn zurück; mit ihm bezahlt' ich Walhalls Zinnen,

der Burg, die Riesen mir bauten, aus der ich der Welt nun gebot. — Die alles weiß was einstens war, Erda, die weihlich

weiseste Wala, riet mir ab von dem Ring, warnte vor ewigem Ende.

Von dem Ende wollt' ich mehr noch wissen; doch schweigend entschwand mir das Weib.

Da verlor ich den leichten Mut; zu wissen begehrt' es den Gott:

in den Schoß der Welt schwang ich mich hinab, mit Liebes=Zauber zwang ich die Wala, stört' ihres Wissens Stolz, daß sie nun Rede wir stand

daß fie nun Rede mir ftand. Kunde empfing ich von ihr; von mir doch barg fie ein Pfand: der Welt weisestes Weib

gebar mir, Brünnhilde, dich.

Mit acht Schwestern

zog ich dich auf: durch euch Walküren wollt ich wenden mas mir die Mala zu fürchten schuf ein schmähliches Ende der Ew'gen. Daß ftark zum Streit uns fände der Teind. hieß ich euch Selden mir schaffen: die herrisch wir sonst in Geseten hielten. die Männer, denen den Mut wir gewehrt, die durch trüber Verträge trügende Bande zu blindem Gehorsam wir uns gebunden die folltet zu Sturm und Streit ihr nun stacheln, ihre Kraft reizen zu rauhem Krieg, daß fühner Kämpfer Scharen ich samm'le in Walhalls Saal.

Brünnhilde. Deinen Saal füllten wir weidlich: viele schon führt' ich dir zu. Was macht dir nun Sorge, da nie wir gesäumt?

> Wotan. Ein and'res ist's:

achte es wohl, wess' mich die Wala gewarnt! -Durch Alberichs Heer droht uns das Ende: in neidischem Grimm grollt mir der Niblung: doch scheu' ich nun nicht feine nächtlichen Scharen meine Belden schüfen mir Sieg. Nur wenn je den Ring zurück er gewänne dann wäre Walhall verloren: der der Liebe fluchte, er allein nütte neidisch des Ringes Runen zu aller Edlen endloser Schmach; der Helden Mut entwendet' er mir; die Rühnen selber zwäng' er zum Kampf; mit ihrer Kraft befrieate er mich. Sorgend sann ich nun selbst den Ring dem Teind zu entreißen: der Riesen einer. denen ich einst mit verfluchtem Gold den Fleiß vergalt, Kafner hütet den Sort,

um den er den Bruder gefällt. Ihm müßt' ich den Reif entringen, den felbst als Zoll ich ihm zahlte:

boch mit dem ich vertrug, ihn darf ich nicht treffen; machtlos vor ihm erläge mein Mut.
Das find die Bande, die mich binden:

der durch Verträge ich Herr, den Verträgen bin ich nun Knecht.

Nur einer dürfte was ich nicht darf: ein Held, dem helfend nie ich mich neigte; der fremd dem Gotte, frei seiner Gunst, undewußt, ohne Geheiß, aus eig'ner Not mit der eig'nen Wehr schüse die Tat, die ich scheuen muß,

die nie mein Kat ihm riet, wünscht sie auch einzig mein Wunsch. —

Der entgegen dem Gott für mich föchte, den freundlichen Feind, wie fänd' ich ihn? Wie schüf' ich den Freien, den nie ich schürmte,

der in eig'nem Trope
der Trauteste mir?
Wie macht' ich den and'ren,
der nicht mehr ich,
und aus sich wirkte
was ich nur will? —
O göttliche Schmach!
O schmähliche Not!
Zum Ekel sind' ich
ewig nur mich
in allem was ich erwirke!
Das and're, das ich ersehne,
das and're erseh' ich nie;
denn selbst muß der Freie sich schaffen —
Knechte erknet' ich mir nur!

Brünnhilde. Doch der Wälfung, Siegmund? wirkt er nicht selbst?

Wotan. Wild durchschweist' ich mit ihm die Wälder; gegen der Götter Kat reizte kühn ich ihn auf gegen der Götter Kache schwett, das eines Gottes

Sunft ihm beschied. — Wie wollt' ich listig selbst mich belügen? So leicht entsrug mir ja Fricka den Trug! Zu tiefster Scham durchschaute sie mich: ihrem Willen muß ich gewähren!

Brünnhilde.

So nimmst du von Siegmund den Sieg?

Wotan

(in wilben Schmerz ber Verzweislung ausbrechend). Ich berührte Alberichs Ring gierig hielt ich das Gold!

Der Fluch, den ich floh, nicht flieht er nun mich: was ich liebe, muß ich verlassen, morden, was je ich minne,

trügend verraten, wer mir vertraut! — Fahre denn hin, herrische Pracht, göttlichen Prunkes prahlende Schmach! Zusammen breche was ich gebaut!

Auf geb' ich mein Werk; eines nur will ich noch: das Ende — —

das Ende! —

(Er hält finnend ein).
Und für das Ende
forgt Alberich! —

Jest versteh' ich den stummen Sinn des wilden Wortes der Wala: — "Wenn der Liebe finst'rer Feind zürnend zeugt einen Sohn,

der Seligen Ende fäumt dann nicht!" Vom Niblung jüngft vernahm ich die Mär',

daß ein Weib der Zwerg bewältigt, bess' Gunst Gold ihm erzwang.

Des Haffes Frucht hegt eine Frau; bes Neibes Kraft freiß't ihr im Schoße: das Wunder gelang bem Liebelosen:

doch der in Liebe ich frei'te, den Freien erlang' ich mir nie! — (Grimmig.)

So nimm meinen Segen, Niblungen-Sohn! Was tief mich ekelt, dir geb' ich's zum Erbe, der Gottheit nichtigen Glanz: zernage sie gierig dein Neid!

> Brünnhilde (erschrocken).

O sag', fünde! Was soll nun dein Kind?

Wotan (bitter).

Fromm streite für Frica,

hüte ihr Ch' und Cid! Was fie erfor, das fiese auch ich: was frommte mir eig'ner Wille? Einen Freien kann ich nicht wollen für Frickas Knechte kämpse du nun!

Brünnhilde. Weh! nimm reuig zurück das Wort! Du lieb'st Siegmund: dir zulieb ich weiß es — schüß' ich den Wälsung. Wotan.

Fällen sollst du Siegmund, für Hunding ersechten den Sieg! Hück wohl, und halte dich stark; all deiner Kühnheit entbiete im Kamps: ein Sieg-Schwert schwingt Siegmund — schwerlich fällt er dir seig.

Brünnhilde.
Den du zu lieben
ftets mich gelehrt,
der in hehrer Tugend
dem Herzen dir teuer —
gegen ihn zwingt mich nimmer
dein zwiespältig Wort.

Wotan.

Ha, Freche du!

Frevelst du mir?

Was bift du, als meines Willens

blind wählende Kür? —

Da mit dir ich tagte,

sank ich so tief,

daß zum Schimpf der eig'nen

Geschöpfe ich ward?

Kenn'st du, Kind, meinen Zorn?

Verzage dein Mut,

wenn je zermalmend

auf dich stürzte sein Strahl! In meinem Busen

hans ich den Ruimn

berg' ich den Grimm,

der in Grauen und Wust wirft ein Welt.

die einst zur Lust mir gelacht: -

wehe dem, den er trifft!

Trauer schüf' ihm sein Trot! —

Drum rat' ich dir,

reize mich nicht;

besorge was ich besahl: —

Siegmund falle! —

Dies sei der Walfüre Werk.

(Er ftürmt fort und verschwindet schnell links im Gebirge.)

Brünnhilde

(fteht lange betäubt und erschrocken).

So — sah ich

Siegvater nie,

erzürnt' ihn sonst auch ein Zank!

(Sie neigt sich betrübt und nimmt ihre Waffen auf, mit benen sie sich wieder rüftet.)

Schwer wiegt mir der Waffen Wucht: wenn nach Luft ich focht, wie waren fie leicht! — Zu böser Schlacht

schleich' ich heut' so bang! — (Sie finnt und seufzt dann auf.) Weh', mein Wälfung! Im höchsten Leid

muß dich treulos die Treue verlassen! -

(Sie wendet sich nach hinten und gewahrt Siegmund und Sieglinde, wie sie aus der Schlucht herausstegen; sie betrachtet die Nahenden einen Augenblick, und wendet sich dann in die Höhle zu ihrem Roß, so daß sie dem Zuschauer gänzlich verschwindet.)

iegmund und Sieglinde treten auf. Sie schreitet haftig voraus; er sucht sie aufzuhalten.)

> Siegmund. Rafte nun hier: gönne dir Ruh'!

Sieglinde. Weiter! Weiter!

Siegmund
(umfaßt fie mit fanfter Gewalt).
Nicht weiter nun!
Berweile, füßestes Weib! —
Aus Wonne-Entzücken
zucktest du auf,
mit jäher Sast

jagtest du fort;
faum folgt' ich der wilden Flucht:
durch Wald und Flur,
über Fels und Stein,
sprachlos schweigend
sprang'st du dahin;
zur Rast hielt dich fein Rus.
(Sie starrt wild vor sich hin.)
Ruhe nun aus:
rede zu mir!
Ende des Schweigens Angst!
Sieh, dein Bruder
hält seine Braut:
Siegmund ist dir Gesell!
(Er hat sie undermerkt nach dem Steinsize geleitet.)

## Sieglinde

(blickt Siegmund mit wachsendem Entzücken in die Augen: dann umschlingt sie leidenschaftlich seinen Hals. Endlich fährt sie mit jähem Schreck auf, während Siegmund sie heftig sast).

Hinweg! hinweg! flieh' die Entweihte! Unheilig umfaßt dich mein Arm; entehrt, geschändet schwand dieser Leib: flieh' die Leiche, lasse sie los!

Der Wind mag sie verweh'n, bie wehrlos dem Edlen sich gab! — — Da er sie liebend umfing, ba seligste Luft sie fand,

da ganz sie minnte der Mann. der ganz ihr Minne geweckt vor der füßesten Wonne heiligster Weihe, die ganz ihr Sinne und Seele durchdrang. Grauen und Schauder ob aräßlichster Schande mußte mit Schreck die Schmähliche fassen. die je dem Manne gehorcht, der ohne Minne sie hielt! -Laff' die Verfluchte. lass' sie dich flieh'n! Verworfen bin ich. der Mürde bar! Dir reinstem Manne muß ich entrinnen: dir Herrlichem darf ich nimmer gehören:

Schande bring' ich dem Bruder, Schmach dem freienden Freund!

Siegmund. Was je Schande dir schuf, das büßt nun des Frevlers Blut! Drum sliehe nicht weiter! harre des Feindes;

hier — soll er mir fallen: wenn Notung ihm das Herz zernagt, Rache dann hast du erreicht! Sieglinde
(schrickt auf und lauscht).
Horch! die Hörner —
hör'st du den Ruf? —
Ringsher tönt
wütend Getös;
aus Wald und Gau
gellt es heraus.
Hunding erwachte
von hartem Schlas!
Sippen und Hunde
rust er zusammen;
mutig gehett
heult die Meute,

Ø

wild bellt sie zum Himmel um der Che gebrochenen Eid!

(Sie lacht wie wahnsinnig auf: — dann schrickt sie ängstlich zusammen.)

Wo bift du, Siegmund? jeh' ich dich noch? Brünftig geliebter leuchtender Bruder! Deines Auges Stern

lass noch einmal mir strahlen: wehre dem Kuß

des verworf'nen Weibes nicht! Horch! o horch! das ift Hundings Horn! Seine Meute naht mit mächt'ger Wehr. Kein Schwert frommt vor der Hunde Schwall: —
wirf es fort, Siegmund! —
Siegmund — wo bift du?
Ha dort — ich sehe dich —
schrecklich Gesicht! —
Rüden sletschen
die Zähne nach Fleisch;
sie achten nicht
deines edlen Blick's;
bei den Füßen packt dich
das seste Gebiß —
du fällst —
in Stücken zerstaucht das Schwert: —
es bricht der Stamm! —

Siegmund — ha! —
(Sie finkt mit einem Schrei ohnmächtig in Siegmunds Arme.)

Bruder! mein Bruder! -

### Siegmund. Schwester! Geliebte!

(Er lauscht ihrem Atem und überzeugt sich, daß sie noch lebe. Er läßt sie an sich herabgleiten, so daß sie, als er sich selbst zum Sitze niederläßt, mit ihrem Haupt auf seinem Schoß zu ruben kommt. In dieser Stellung verbleiben beide dis zum Schlusse des solgenden Auftrittes.)

(Langes Schweigen, während bessen Siegmund mit zärklicher Sorge über Sieglinde sich hinneigt, und mit einem langen Kusse ihr die Stirn küßt.)

(Brünnhilde ift, ihr Roß am Zaume geleitend, aus der Höhle langsam und feierlich nach bornen geschritten, und hält nun, Siegmund zur Seite, in geringer Entfernung bon ihm. Sie trägt Schild und Speer in der einen Hand, lehnt sich mit der anderen an den Hals des Rosses, und betrachtet so, in ernstem Schweigen, eine Zeitlang Siegmund.) Brünnhilde.

Siegmund! — Sieh' auf mich! Jch — bin's, der bald du folg'ft.

Siegmund (richtet den Blick zu ihr auf). Wer bift du, sag', die so schön und ernst mir erscheint?

Brünnhilde.

Nur Todgeweihten taugt mein Anblick: wer mich erschaut, der scheidet vom Lebens-Licht. Auf der Walstatt allein erschein' ich Edlen: Wer mich gewahrt, zur Wal for ich ihn mir.

Siegmund

(blickt ihr lange in das Auge, senkt dann sinnend das Haupt und wendet sich endlich mit seierlichem Ernste wieder zu ihr).

Der dir nun folgt, wohin führ'st du den Helden?

Brünnhilde.

Zu Walvater, ber dich gewählt, führ' ich dich: nach Walhall folg'ft du mir.

lhall folg'st du mir. Sieamund.

In Walhalls Saal Walvater find' ich allein? Brünnhilde. Gefall'ner Helben hehre Schar umfängt dich hold mit hoch-heiligem Gruß.

Siegmund. Fänd' ich in Walhall Wälse, den eig'nen Vater?

> Brünnhilde. Den Vater findet ber Wälfung bort.

Siegmund. Grüßt mich in Walhall froh eine Frau?

Brünnhilbe. Wunschmädchen walten dort hehr: Wotans Tochter reicht dir traulich den Trank.

Siegmund.
Hehr bijt du;
heilig gewahr' ich
das Wotanstind:
doch eines sag' mir, du Ew'ge!
Begleitet den Bruder
die bräutliche Schwester?
Umfängt Siegmund
Sieglinde dort?

Brünnhilde. Erbenluft muß sie noch atmen; Sieglinde sieht Siegmund dort nicht!

Siegmund.
So grüße mir Walhall,
grüße mir Wotan,
grüße mir Wälse
und alle Helden —
grüß' auch die holden
Wunsches-Mädchen: —
zu ihnen folg' ich dir nicht.

Brünnhilde. Du sah'st der Walküre sehrenden Blick: mit ihr mußt du nun zieh'n!

Siegmund.
Wo Sieglinde lebt
in Luft und Leid,
da will Siegmund auch fäumen:
noch machte dein Blick
nicht mich erbleichen;
vom Bleiben zwingt er mich nie!

Brünnhilde.
So lange du leb'st
zwäng' dich wohl nichts;
doch zwingt dich Toren der Tod: —
ihn dir zu fünden
kam ich her.

Siegmund. Wo wäre der Held, dem heut' ich fiel'?

Brünnhilde. Hunding fällt dich im Streit.

Siegmund.
Mit stärk'rem drohe
als Hundings Streichen!
Lauerst du hier
lüstern auf Wal,
jenen kiese zum Fang:
ich denk' ihn zu fällen im Kamps.

Brünnhilde (ben Kopf schüttelnd). Dir, Wälsung höre mich wohl! dir ward das Los gekies't.

Siegmund. Kenn'st du dies Schwert? Der mir es schuf, beschied mir Sieg: deinem Drohen trop' ich mit ihm!

Brünnhilde (mit start erhobener Stimme). Der dir es schuf, beschied dir jeşt Tod: seine Tugend nimmt er dem Schwert!

> Siegmund (heftig). Schweig', und schrecke

die Schlummernde nicht!

(Er beugt sich, mit hervorbrechendem Schmerze, zärtlich über Sieglinde.)

Weh! Weh!

Du füßeftes Weib!

Du Traurigste aller Getreuen! Gegen dich wütet

in Waffen die Welt:

und ich, dem du einzig vertraut,

für den du ihr einzig getroßt — mit meinem Schuß

nicht soll ich dich schirmen, die Kühne verraten im Kampf?

O Schande ihm,

der das Schwert mir schuf,

beschied er mir Schimpf für Sieg! muß ich denn fallen.

nicht fahr' ich nach Walhall —

Hella halte mich fest!

Brünnhilde (erschüttert).

So wenig achtest du ewige Wonne?

Alles wär' dir

das arme Weib,

das müd' und harmvoll matt auf dem Schoße dir hängt? Nichts sonst hieltest du hehr?

> Siegmund (bitter zu ihr aufblickend). So jung und schön

erschimmerst du mir:
doch wie kalt und hart
kennt dich mein Herz! —
Kannst du nur höhnen,
so hebe dich fort,
du arge, fühllose Maid!
Doch mußt du dich weiden
an meinem Weh',
mein Leid lehe dich denn;
meine Not labe
dein neidvolles Herz: —
nur von Walhalls spröden Wonnen
sprich du wahrlich mir nicht!

Brünnhilde
(mit wachsender Ergriffenheit).
Ich sehe die Not,
die das Herz dir nagt;
ich fühle des Helden
heiligen Harm — —
Siegmund, besiehl mir dein Weib:
mein Schutz umfange sie sest!

Siegmund. Kein and'rer als ich foll die Reine lebend berühren: verfiel ich dem Tod, die Betäubte töt' ich zuvor!

> Brünnhilbe. Wälfung! Rafender! Hör' meinen Rat; befiehl mir dein Weib

um des Pfandes willen, das wonnig von dir es empfing!

Siegmund

(fein Schwert ziehend).

Dies Schwert -

das dem Treuen ein Trugvoller schuf; dies Schwert —

das feig vor dem Feind mich verrät: — frommt es nicht gegen den Feind,

fo fromm' es benn wiber ben Freund! — (Das Comert auf Sieglinbe gudenb.)

Zwei Leben

lachen dir hier: — nimm sie, Notuna.

neidischer Stahl!

Nimm fie mit einem Streich!

Brünnhilde

(im heftigften Sturme bes Mitgefühls).

Halt' ein, Wälfung,

höre mein Wort!

Sieglinde lebe -

und Siegmund lebe mit ihr!

Beschloffen ift's;

das Schlachtlos wend' ich:

dir, Siegmund,

schaff' ich Segen und Sieg!

(Man hört aus dem fernen Hintergrunde Hornrüfe erschallen.)

Du hör'st den Ruf?

Nun rufte dich, Beld!

Traue dem Schwert

und schwing' es getrost:

treu hält dir die Wehr, wie die Walküre treu dich schütt! — Leb' wohl, Siegmund, seligster Held!

Auf der Walstatt grüß' ich dich wieder!

(Sie ftürmt fort, und verschwindet mit dem Rosse rechts in einer Seitenschlucht. Siegmund blieft ihr freudig und erhoben nach.) (Die Bühne hat sich allmählich versinstert: schwere Gewitterwolken senken sich auf den Hintergrund herab, und hüllen die Gebirgswände, die Schlucht und das erhöhte Bergjoch, nach und nach gänzlich ein. — Von allen Seiten lassen sich aus der Ferne Rüse von Heerhörnern vernehmen, die während des Folgenden allmählich näber erkhallen.)

Siegmund

(über Sieglinde sich beugend).

Zauberfest

bezähmt ein Schlaf

der Holden Schmerz und Harm: —

da die Walküre zu mir trat,

schuf sie ihr den wonnigen Trost?

Sollte die grimmige Wal

nicht schrecken ein gramvolles Weib? —

Leblos scheint sie.

die dennoch lebt:

der Traurigsten kos't.

ein lächelnder Traum. —

(Neue Hornrüfe.)

So schlumm're nun fort,

bis die Schlacht gefämpft.

und Friede dich erfreu'!

(Er legt sie sanft auf den Steinsits, kußt ihr die Stirn, und bricht dann, nach abermaligen Hornrüfen, auf.)

Der dort mich ruft,

rüste sich nun; was ihm gebührt, biet' ich ihm:

Notung zahl' ihm den Zoll!

(Er eilt dem Hintergrunde zu, und berschwindet auf dem Joche sogleich in ein finsteres Gewittergewölf.)

Sieglinde (träumend).

Kehrte der Vater nun heim!

Mit dem Knaben noch weilt er im Forst.

Mutter! Mutter!

mir bangt der Mut: — nicht freund und friedlich

scheinen die Fremden!

Schwarze Dämpfe -

schwüles Gedünst —

feuriae Lohe

lentide zoide

leckt schon nach uns —

es brennt das Haus zu Hilfe, Bruder!

Siegmund! Siegmund!

(Starke Blitze zucken durch das Gewölk auf; ein furchtbarer Donnerschlag erweckt Sieglinde; sie springt jäh auf.)

Siegmund! — Ha!

(Sie ftarrt mit steigender Angst um sich her: — fast die ganze Bühne ist in schwarze Gewitterwolken verhüllt; fortwährender Blit und Donner. Bon allen Seiten dringen immer näher Hornrüfe her.)

Hundings Stimme (im Hintergrunde vom Bergjoche her). Wehwalt! Wehwalt! Steh' mir zum Streit, follen dich Hunde nicht halten! Siegmunds Stimme (von weiter hinten her, aus der Schlucht). Wo birgst du dich, daß ich vorbei dir schoß? Steh' dort, daß ich dich stelle!

Sieglinde

(bie in furchtbarer Aufregung lauscht). Hunding — Siegmund könnt' ich sie sehen!

Hundings Stimme. Hieher, du frevelnder Freier: Frica fälle dich hier!

Siegmunds Stimme
(nun ebenfalls auf dem Bergioche).
Noch wähn'st du mich waffenlos,
seiger Wicht?
Droh'st du mit Frauen,
so sicht nun selber,
sonst läßt dich Fricka im Stich!
Denn sieh: deines Hauses
heimischem Stamm
entzog ich zaglos das Schwert;
seine Schneide schmecke du jest!

(Ein Blit erhellt für einen Augenblick das Bergjoch, auf welchem jest Hunding und Siegmund kämpfend gewahrt werden.)

> Sieglinde (mit höchster Kraft). Haltet ein, ihr Männer!

Mordet erst mich!

(Sie stürzt auf das Bergjoch zu: ein von rechts her über die Kämpfer ausbrechender heller Schein blendet sie aber plöglich so



Zuriid vor dem Speer! In Stücken das Schwert! Nach einer Zeichnung von G. Wildschut.



heftig, daß sie wie erblindet zur Seite schwankt. In dem Lichtglanze erscheint Brünnhilde, über Siegmund schwebend und diesen mit dem Schilde deckend.)

Brunnhildes Stimme.

Triff ihn, Siegmund!

Traue dem Siegschwert!

(Als Siegmund soeben zu einem tödlichen Streiche auf Hunding außholt, bricht von links her ein glühend rötlicher Schein durch das Gewölf aus, in welchem Wotan erscheint, über Hunding stehend, und seinen Speer Siegmund quer entgegenhaltend.)

### Wotans Stimme.

Zurück vor dem Speer!

In Stücken das Schwert!

(Brünnhilbe ist vor Wotan mit dem Schilde erschrocken zurückgewichen; Siegmunds Schwert zerspringt an dem vorgestreckten Speere; dem Undewehrten stößt Hunding sein Schwert in die Brust. Siegmund ftürzt zu Boden. — Sieglinde, die seinen Todesseufzer gehört, sinkt mit einem Schrei wie leblos zusammen.)

(Mit Siegmunds Fall ift zugleich von beiden Seiten der glänzende Schein verschwunden; dichte Finsternis ruht im Gewölf bis nach vorn: in ihm wird Brünnhilde undeutlich sichtbar, wie sie in jäher Haft Sieglinden sich zuwendet.)

# Brünnhilde.

Bu Roß, daß ich dich rette!

(Sie hebt Sieglinde schnell zu sich auf ihr, der Seitenschlucht nahe stehendes Roß und verschwindet sogleich gänzlich mit ihr.) (Alsbald zerteilt sich das Gewölf in der Mitte, so daß man deutlich Hunding gewahrt, wie er sein Schwert dem gefallenen Siegmund aus der Brust zieht. — Wotan, von Gewölf umgeben, steht hinter ihm auf einem Felsen, an seinen Speer gesehnt, und schwerzlich auf Siegmunds Leiche blickend.)

#### Wotan

(nach einem kleinen Schweigen, ju hunding gewandt).

Geh' hin, Anecht! Aniee vor Fricka: meld' ihr, daß Wotans Speer gerächt, was Spott ihr schuf. — Geh'! — Geh'! —

(Vor seinem verächtlichen Handwink sinkt Hunding tot zu Boden.)

## Wotan

(plötlich in furchtbarer Wut auffahrend).

Doch Brünnhilde weh' der Verbrecherin! Furchtbar sei die Freche gestraft,

erreicht mein Roß ihre Flucht!

(Er verschwindet mit Blitz und Donner. — Der Vorhang fällt schnell.)

# Dritter Aufzug.

# Auf dem Gipfel eines Felsberges.

Rechts begrenzt ein Tannenwald die Szene. Links der Eingang einer Felshöhle, die einen natürlichen Saal bildet; darüber steigt der Fels zu seiner höchsten Spiße auf. Nach hinten ist die Aussicht gänzlich frei; höhere und niedere Felssteine bilden den Rand vor dem Abhange, der — wie anzunehmen ist — nach dem Hintergrunde zu steil hinabsührt. — Einzelne Wolkenzüge jagen, wie dom Sturm getrieben, am Felsensaume dorbei.

(Die Namen der acht Walküren, welche — außer Brünnhilde — in dieser Szene auftreten, sind: Gerhilde, Ortlinde, Waltraute, Schwertleite, Helmwige, Siegrune, Grimgerde, Roßweiße.)

(Gerhilbe, Ortlinde, Waltraute und Schwertleite haben sich auf der Felsspiße, an und über der Höhle, gelagert: sie sind in voller Wassenrüftung.)

## Gerhilde

(zu höchst gelagert und dem Hintergrunde zugewendet). Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha! Helmwige, hier! Hieher dein Roß!

(In einem vorbeiziehenden Gewölf bricht Blitesglanz auß: eine Walküre zu Roß wird in ihm sichtbar: über ihrem Sattel hängt ein erschlagener Krieger.)

# helmwiges Stimme

(von außen).

Hojotoho! Hojotoho!

Ortlinde, Waltraute und Schwertleite (der Ankommenden entgegenrufend).

Heiaha! Heiaha!

(Die Wolke mit der Erscheinung ist rechts hinter dem Tann verschwunden.)

Ortlinde

(in ben Tann hineinrusend). Zu Ortlindes Stute stell' deinen Hengst: mit meiner Grauen graf't gern dein Brauner!

Waltraute

(ebenso).

Wer hängt dir im Sattel?

Helmwige

(aus dem Tann schreitend).

Sintolt der Hegeling!

Schwertleite.

Führ' deinen Braunen fort von der Grauen:

Ortlindes Mähre

trägt Wittig den Jeming!

Gerhilde

(ist etwas näher herabgestiegen). Als Feinde sah ich nur Sintolt und Wittig.

Ortlinde (bricht schnell auf, und läuft in den Tann). Heiaha! Die Stute ftößt mir der Hengst!

Schwertleite und Gerhilde (lachen laut auf). Die Rosse entzweit noch der Recken Zwist!

Huhig dort, Brauner! Brichst du den Frieden?

Waltraute

(hat für Gerhilde die Wacht auf der äußersten Spipe genommen). Hojotoho! Hojotoho!

Heiaha! Heiaha!

Siegrune, hier!

Wo fäum'st du so lang?

(Wie zuvor Helmwige, zieht jest Siegrune im gleichen Aufzuge vorbei, dem Tann zu.)

Siegrunes Stimme

Arbeit gab's! Sind die and'ren schon da! Die Walfüren.

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

(Siegrune ist hinter bem Tann verschwunden. Aus ber Tiefe hort man zwei Stimmen zugleich.)

Grimgerde und Rohweiße (von unten). Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

Waltraute. Grimgerd' und Roßweiße!

Gerhilde.

Sie reiten zu zwei. (Ortlinde ist mit Helmwige und der soeben angekommenen Siegrune aus dem Tann herausgetreten: zu drei winken sie von dem hinteren Kelssaume hinab.)

Ortlinde, Helmwige und Siegrune. Gegrüßt, ihr Reißige! Roßweiß' und Grimgerde!

Die anderen Walfüren alle. Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

(In einem blitz-erglänzenden Wolkenzuge, der von unten herauffteigt und dann hinter dem Tann verschwindet, erscheinen Grimgerde und Roßweiße, ebenfalls auf Rossen, jede einen Erschlagenen im Sattel führend.)

> Gerhilde. In Wald mit den Roffen zu Weid' und Raft!

Ortlinde

(in den Tann rufend). Führt die Mähren fern voneinander, bis unf'rer Helden Haß fich gelegt!

Gerhilde (während die anderen lachen). Der Helden Grimm schon büßte die Graue!

(Grimgerde und Rogweiße treten aus dem Tann auf.)

Die Walfüren. Willfommen! Willfommen!

Schwertleite. War't ihr Kühnen zu zwei?

Grimgerde. Getrennt ritten wir, trafen uns heut'.

Rohweihe.
Sind wir alle versammelt,
bann säumt nicht lange:
nach Walhall brechen wir auf,
Wotan zu bringen die Wal.

Helmwige. Acht find wir erft: eine noch fehlt.

Gerhilde. Bei dem braunen Wälsung weilt wohl noch Brünnhild'. Waltraute. Auf sie noch harren müssen wir hier: Walvater gäb' uns grimmigen Gruß, säh' ohne sie er uns nah'n!

Siegrune

(auf der Felsspiße, von wo sie hinausspäht). Hojotoho! Hojotoho! Hieher! Hieher! In brünstigem Ritt jagt Brünnhilde her.

> Die Walfüren (nach der Felsspiße eilend). Heiaha! Heiaha! Brünnhilde! hei!

Waltraute. Nach dem Tann lenkt fie das taumelnde Roß.

Grimgerde. Wie schnaubt Grane vom schnellen Ritt!

Rohweihe. So jach sah ich nie Walküren jagen!

Ortlinde. Was hält fie im Sattel? Helmwige.

Das ist kein Held!

Siegrune. Eine Frau führt fie.

Gerhilde. Wie fand sie die Frau?

Schwertleite. Mit keinem Gruß grüßt sie die Schwestern?

Waltraute. Heiaha! Brünnhilde! hör'st du uns nicht?

Ortlinde. Helft der Schwester vom Roß sich schwingen! (Gerhilde und Helmwige stürzen in den Tann.)

Roßweiße. Zu Grunde stürzt Grane der starke! (Siegrune und Waltraute folgen den beiden.)

> Grimgerde. Aus dem Sattel hebt fie haftig das Weib.

Die übrigen Walküren (bem Tann zueilend). Schwester! Schwester! Was ist geschehn?

(Alle Walküren kehren auf die Bühne zurück; mit ihnen kommt Brünnhilbe, Sieglinde unterstüßend und hereingeleitend.) Brünnhilde (atemlos). Schüşt mich, und helft in höchfter Rot!

Die Walküren. Wo rittest du her in rasender Hast? So fliegt nur wer auf der Flucht!

Brünnhilde. Zum ersten Male slieh' ich und bin versolgt! Heervater hetzt mir nach!

> Die Walküren (heftig erschreckenb). Bist du von Sinnen? Sprich! Sage uns! Bersolgt dich Heervater? Flieh'st du vor ihm?

Brünnhilde (ängftlich).
O Schwestern, späht von des Felsens Spike!
Schaut nach Norden, ob Walvater naht!

(Ortlinde und Waltraute springen hmauf, um zu spähen.) Schnell! Seht ihr ihn schon?

> Ortlinde. Gewittersturm weht von Norden.

Waltraute. Starkes Gewölk staut sich dort auf.

Die Walfüren. Heervater reitet sein heiliges Roß!

Brünnhilde.
Der wilde Jäger,
der wütend mich jagt,
er naht, er naht von Nord!
Schütt mich, Schwestern!
Wahret dies Weib!

Die Walfüren. Was ist mit dem Weibe?

Brünnhilde. Hört mich in Eise! Sieglinde ift es,

Siegmunds Schwester und Braut: gegen die Wälsungen

wütet Wotan in Grimm: —

dem Bruder follte

Brünnhilde heut'

entziehen den Sieg;

doch Siegmund schützt' ich

mit meinem Schild,

trozend dem Gott: —

der traf ihn da selbst mit dem Speer. Siegmund siel: doch ich floh fern mit der Frau: fie zu retten, eilt' ich zu euch, ob mich bange auch ihr berget vor dem strafenden Streich.

Die Walfüren
(in größter Bestürzung).
Betörte Schwester!
Was tatest du?
Wehe! Wehe!
Brünnhilde, wehe!
Ungehorsam
brach Brünnhilde
Heervaters heilig Gebot?

Waltraute (von der Höhe). Nächtig zieht es von Norden heran.

Ortlinde (ebenso). Wütend steuert hieher der Sturm.

Die Walfüren (bem hintergrunde zugewendet). Wild wiehert Walvaters Roh, schrecklich schnaubt es daher!

> Brünnhilde. Wehe der Armen, wenn Wotan sie trifft: den Wälsungen allen

droht er Berderben! — Wer leih't mir von euch das leichtefte Roß, das flink die Frau ihm entführ'?

> Die Walfüren. Auch uns rätift du rasenden Trop?

Brünnhilde. Roßweiße, Schwester! Leih' mir deinen Renner!

Roßweiße. Vor Walvater floh der fliegende nie.

Brünnhilde. Helmwige, höre!

Helmwige. Dem Vater gehorch' ich.

Brünnhilde.
Waltraute! Gerhilde!
Gönnt mir eu'r Roß!
Ortlinde! Siegrune!
Seht meine Angft!
O feid mir treu,
wie traut ich euch war:
rettet dies trauriae Weib!

Sieglinde

(die bisher finster und kalt vor sich hingestarrt, fährt auf, als Brünnhilde sie lebhast — wie zum Schuße — umsaßt). Nicht sehre dich Sorge um mich: einzig taugt mir der Tod!

Wer hiek dich Maid dem Sarft mich entführen? Im Sturm dort hätt' ich ben Streich empfah'n bon derfelben Waffe. der Sieamund fiel: das Ende fand ich vereint mit ihm! Kern von Siegmund -Siegmund, von bir! O deckte mich Tod. daß ich's nicht denke! — Soll um die Flucht dir Maid ich nicht fluchen. so erhöre heilig mein Fleh'n stoke dein Schwert mir ins Berz!

Brünnhilde.

Lebe, o Weib, um der Liebe willen! Rette das Pfand, das von ihm du empfing'ft: ein Wälfung wächst dir im Schoße!

# Sieglinde

(ift heftig erschrocken; plötzlich strahlt dann ihr Gesicht in erhabener Freude auf).

Rette mich, Kühne! Rette mein Kind! Schirmt mich, ihr Mädchen, mit mächtigstem Schup!

(Furchtbares Gewitter steigt im Hintergrunde auf: nahender Donner.) Waltraute (von der Höhe). Der Sturm kommt heran.

Ortlinde (ebenso). Flieh' wer ihn fürchtet!

Die Walfüren. Fort mit dem Weibe, broht ihm Gefahr: ber Walfüren keine wag' ihren Schuß!

Sieglinde (auf den Knieen vor Brünnhilde). Rette mich, Maid! Rette die Mutter!

Brünnhilde
(mit schnellem Entschluß).
So fliehe denn eilig —
und fliehe allein!
Ich — bleibe zurück,
biete mich Wotans Rache:
an mir zögr' ich
den Zürnenden hier,
während du seinem Rasen entrinn'st.

Sieglinde. Wohin soll ich mich wenden?

> Brünnhilde. Wer von euch Schwestern schweifte nach Osten?

Siegrune. Nach Often weithin dehnt sich ein Wald: der Niblungen Hort entführte Fafner dorthin.

Schwertleite. Wurme8-Gestalt schuf sich der Wilde. in einer Höhle hütet er Alberich3 Reis.

> Grimgerde. Nicht geheu'r ist's dort für ein hilflos Weib.

Brünnhilbe. Und doch vor Wotans Wut schützt sie sicher der Wald: ihn scheut der Mächt'ge und meidet den Ort.

> Waltraute (von der Höhe). Furchtbar fährt

dort Wotan zum Fels. Die Walküren. Brünnhilde, hör'

feines Nahens Gebrauf'!

Brünnhilde (Sieglinden die Richtung weisend). Fort denn eile nach Often gewandt! Mutigen Tropes ertrag' alle Müh'n — Hunger und Durst, Dorn und Gestein; Lache, ob Not und Leiden dich nagt! Denn eines wisse und wahr' es immer: hehrsten Selden der W

den hehrsten Helden der Welt hegst du, o Weib, im schirmenden Schoß!

(Sie reicht ihr die Stücken von Siegmunds Schwert.) Verwahr' ihm die ftarken Schwertes-Stücken;

> feines Baters <u>Walftatt</u> entführt' ich fie glücklich: der neu gefügt

das Schwert einst schwingt, den Namen nehm' er von mir — "Siegfried" freu' sich des Siegs!

> Sieglinde. Du hehrstes Wunder! Herrliche Maid! Dir Treuen dank' ich heiligen Trost! Für ihn, den wir liebten, rett' ich das Liebste: meines Dankes Lohn lache dir einst! Lebe wohl!

Dich segnet Sieglindes Weh!
(Sie eilt rechts im Vordergrunde ab. — Die Felsenhöhe ist von

schwarzen Gewitterwolfen umlagert; furchtbarer Sturm braus't aus dem Hintergrunde daher: ein seuriger Schein erhellt den Tannenwald zur Seite. Zwischen dem Donner hört man Wotans Rus.)

> Wotans Stimme. Steh'! Brünnhilde!

Die Walfüren. Den Fels erreichten Roß und Reiter: weh' dir, Brünnhilde! Rache entbrennt!

Brünnhilde. Ach, Schwestern, helft! Mir schwankt das Herz! Sein Zorn zerschellt mich, wenn eu'r Schutz ihn nicht zähmt.

> Die Walfüren. Hiehex, Verlor'ne! Laff' dich nicht seh'n! Schmiege dich an uns, und schweige dem Ruf!

(Sie ziehen fich alle die Felsspitze hinauf, indem fie Brünnhilbe unter fich verbergen.)

Wehe! Wehe! Wütend schwingt sich Wotan vom Roß hieher ras't sein rächender Schritt!

(Wotan schreitet in furchtbar zürnender Aufregung aus dem Tann heraus, und hält vor dem Haufen der Walküren an, die auf der Höhe eine Stellung einnehmen, durch welche sie Brünnhilde schützen.) Wotan. Wo ift Brünnhilbe, wo die Berbrecherin? Wagt ihr, die Böse vor mir zu bergen?

Die Walfüren. Schrecklich ertof't dein Toben: was taten, Vater, die Töchter, daß fie dich reizten zu rasender Wut?

> Wotan. Wollt ihr mich höhnen? Hütet euch, Freche! Ich weiß: Brünnhilde bergt ihr vor mir. Weichet von ihr, der ewig Verworf'nen, wie ihren Wert von sich sie warf!

Die Walküren.
Zu uns floh die Verfolgte,
uns'ren Schut flehte sie an:
mit Furcht und Zagen
faßt sie dein Zorn.
Für die bange Schwester
bitten wir nun,
daß den ersten Zorn du bezähm'st.

Wotan.

Weichherziges Weibergezücht! So matten Mut gewannt ihr von mir? Erzog ich euch fühn, zu Kämpfen zu zieh'n, schuf ich die Herzen euch hart und scharf,

daß ihr Wilden nun weint und greint, wenn mein Grimm eine Treulose straft?

> So wiss't benn, Winselnde, was die verbrach, um die euch Zagen die Zähre entbrennt! Keine wie sie

fannte mein innerstes Sinnen; keine wie sie

wußte den Quell meines Willens; fie selbst war

meines Wunsches schaffender Schoß: — und so nun brach fie

den seligen Bund, daß treulos sie meinem Willen getrost, mein herrschend Gebot offen verhöhnt,

gegen mich selbst die Waffe gewandt, die allein mein Wunsch ihr schuf! —

Hör'ft du mich Klage erheben, und birg'ft dich bang dem Kläger, daß feig du der Straf' entflöh'ft?

# Brünnhilde

(tritt aus der Schar der Walküren hervor, schreitet demütigen, doch sessen Schrittes, von der Felsspisse herab, und tritt so in geringer Ferne vor Wotan).

Hier bin ich, Bater: gebiete die Strafe!

Wotan.

Nicht — straf' ich dich erst:

deine Strafe schuf'st du dir selbst.

Durch meinen Willen war'st du allein:

gegen ihn doch haft du gewollt; meinen Befehl nur

führtest du aus:

gegen ihn doch haft du befohlen; Wunsch-Maid

war'st du mir:

gegen mich doch haft du gewünscht; Schild-Maid

war'st du mir:

gegen mich doch hob'ft du den Schild; Lo8-Kieserin

war'st du mir:

gegen mich doch fief'test du Lose; Helden=Reizerin

war'st du mir:

gegen mich doch reiztest du Helden.

Was sonst du war'st,
das sagte dir Wotan:
was jeht du bist,
das sage dir selbst!
Wunsch-Maid bist du nicht mehr;
Walküre bist du gewesen:
nun sei sortan
was so du noch bist!

Brünnhilde (heftig erschrocken). Du verftößest mich? Bersteh' ich den Sinn?

Wotan.

Nicht send' ich dich mehr aus Walhall, nicht weis' ich dir mehr Helden zur Wal; nicht führ'st du mehr Sieger in meinen Saal:
bei der Götter traulichem Mahle das Trinkhorn reich'st du mir traut nicht mehr; nicht kos' ich dir mehr den kindischen Mund.
Von göttlicher Schar bist du geschieden, ausgestoßen

aus der Ewigen Stamm; gebrochen ist unser Bund: aus meinem Angesicht bist du verbannt! Die Walküren (in Jammer ausbrechend). Wehe! Wehe! Schwester! O Schwester!

Brünnhilde. Nimmft du mir alles, was einft du gab'ft?

Wotan.

Der dich zwingt, wird dir's entzieh'n! Sieher auf den Berg banne ich dich; in wehrlosen Schlaf schließe ich dich; der Mann dann fange die Maid,

der am Wege sie findet und weckt.

Die Walküren.
Halt' ein, Vater,
halt' ein mit dem Fluch.
Soll die Maid verblüh'n
und verbleichen dem Mann?
Du Schrecklicher, wende
die schreiende Schmach:
wie die Schwester träs' uns ihr Schimps!

Wotan.

Hortet ihr nicht,
was ich verhängt?
Aus eurer Schar
ift die treulose Schwester geschieden;
mit euch zu Roß
durch die Lüste nicht reitet sie länger;

die magbliche Blume verblüht der Maid: ein Gatte gewinnt ihre weibliche Gunft: dem herrischen Manne gehorcht fie fortan.

am Serde fitt fie und svinnt. aller Spottenden Ziel und Spiel.

(Brunnhilde finkt ichreiend bor feinen Fugen gu Boden; Walfüren machen eine Bewegung des Entfetens.)

> Schreckt euch ihr Los? So flieht die Berlor'ne! Weichet von ihr. und haltet euch fern! Wer von euch waate. bei ihr zu weilen, wer mir zum Troß zu der Traurigen hielt' die Törin teilte ihr Los: das fünd' ich der Kühnen an! -Fort jest von hier! Meidet den Telsen! Surtig jagt mir von dannen, sonst erharrt Jammer euch hier!

(Die Walfüren fahren mit wildem Wehschrei auseinander und fturgen in haftiger Flucht in den Tann: bald hört man fie wie mit Sturm auf ihren Roffen davonjagend. — Nach und nach legt sich während des Folgenden das Gewitter; die Wolfen ber= giehen sich: Abenddämmerung, und endlich Nacht, sinken bei ruhigem Wetter herein.)

(Wotan und Brunnhilde, die noch zu seinen Füßen hingestreckt liegt, sind allein zurückgeblieben. — Langes, feierliches Schweigen: unberänderte Stellung Wotans und Brunnhildes.)

## Brünnhilde

(endlich das Haupt langsam erhebend, sucht Wotans noch abgewandten Blick, und richtet sich während des Folgenden allmählich ganz auf.

> War es so schmählich, was ich verbrach.

daß mein Verbrechen so schmählich du straf'ft? War es so niedrig, was ich dir tat.

daß du so tief mir Erniedrigung schaff'st? War es so ehrlos, was ich beging,

baß mein Bergeh'n nun die Ehre mir raubt? D fag', Bater! Sieh mir ins Auge: schweige den Zorn, zähme die But! Deute mir hell die dunkle Schuld,

die mit starrem Trope dich zwingt, zu verstoßen dein trautestes Kind!

Wotan (finster).

Frag' deine Tat — sie deutet dir deine Schuld!

Brünnhilde. Deinen Befehl führte ich aus.

Wotan. Befahl ich dir, für den Wälfung zu fechten? Brünnhilde. So hießest du mich als Herrscher der Wal.

Wotan. Doch meine Weisung

nahm ich wieder zurück.

Brünnhilde.

Als Fricka den eig'nen Sinn dir entfremdet:

da ihrem Sinn du dich fügtest, warst du selber dir Feind.

Wotan.

Daß du mich verstanden, wähnt' ich, und strafte den wissenden Trot;

doch feig und dumm dachtest du mich:

so hätt' ich Verrat nicht zu rächen, zu gering wär'st du meinem Grimm?

Brünnhilde.

Nicht weise bin ich; doch wußt' ich das eine —

daß den Wälfung du liebtest:

ich wußte den Zwiespalt, der dich zwang,

dies eine ganz zu vergessen.

Das andr'e mußtest einzig du seh'n.

was zu schauen so herb

schmerzte dein Herz — daß Schut du Siegmund versagtest.

Wotan. Du wußtest es so, und wagtest dennoch den Schuß?

Brünnhilde. Weil für dich im Auge das eine ich hielt. dem, im Zwange des and'ren schmerzlich entzweit. ratlos den Rücken du wandtest. Die im Kampfe Wotan den Rücken bewacht. die sah nun das nur, was du nicht sah'st: — Siegmund mußte ich seh'n. Tod fündend trat ich vor ihn, gewahrte sein Auge, hörte sein Wort; ich vernahm des Helden heilige Not: tönend erklang mir des Tapfersten Klage freiester Liebe furchtbares Leid, traurigsten Mutes mächtiaster Trok: meinem Ohr erscholl, mein Aug' erschaute, was tief im Busen das Herz zu heil'gem Beben mir traf. —

Scheu und staunend stand ich in Scham: ihm nur zu dienen fonnt' ich noch benten: Sieg oder Tod mit Siegmund zu teilen dies nur erkannt' ich au kiesen als Los! Der mir ins Herr diese Liebe gehaucht, dem Willen, der mich dem Wälfung gesellt. ihm innig vertraut trott' ich beinem Gebot. Motan

So tatest du. was so gern zu tun ich begehrt doch was nicht zu tun die Not zwiefach mich zwang? So leicht wähntest du Monne der Liebe erworben. wo brennend Weh' in das Herz mir brach, wo gräßliche Not den Grimm mir schuf, einer Welt zuliebe der Liebe Quell im geguälten Herzen zu hemmen? Wo gegen mich felbst ich sehrend mich wandte,

aus Ohnmacht-Schmerzen

schäumend ich aufschoß, wütender Sehnsucht sengender Wunsch den schrecklichen Willen mir schuf, in den Trümmern der eig'nen Welt meine ewige Trauer zu enden:

da labte füß dich selige Luft: wonniger Rührung üppigen Rausch enttrankst du lachend der Liebe Trank als mir göttlicher Not nagende Galle gemischt? — Deinen leichten Sinn lass' dich denn leiten: du sagtest von mir dich los. Dich muß ich meiden, gemeinsam mit dir nicht darf ich Rat mehr raunen; getrennt nicht dürfen traut wir mehr schaffen: io weit Leben und Luft. darf der Gott dir nicht mehr begegnen!

> Brünnhilbe. Wohl taugte dir nicht die tör'ge Maid, die ftaunend im Kate nicht dich verstand, wie mein eig'ner Kat

nur das eine mir riet zu lieben was du geliebt. -Muß ich denn scheiden und scheu dich meiden. mußt du spalten, was einst sich umsvannt. die eig'ne Sälfte fern von dir halten daß sonst sie ganz dir gehörte. du Gott, vergiß das nicht! Dein ewig Teil nicht wirst du entehren. Schande nicht wollen, die dich beschimpft: dich selbst ließest du sinken. fähst du dem Spott mich zum Spiel!

> Wotan. Du folgtest selig der Liebe Macht: folge nun dem, den du lieben mußt!

Brünnhilde.
Soll ich aus Walhall scheiden,
mit dir nicht mehr schaffen und walten;
soll ich gehorchen
dem herrschenden Mann —
dem feigen Prahler
gib mich nicht preis:
nicht wertlos sei er,
der mich gewinnt.

Wotan. Bon Walvater schiedest du nicht wählen darf er für dich.

Brünnhilde. Du zeugtest ein edles Geschlecht; kein Zager kann ihm entschlagen: der weihlichste Held — ich weiß es entblüht dem Wälsungenstamm!

Wotan.
Schweig' von dem Wälsungenstamm!
Von dir geschieden,
schied ich von ihm:
vernichten mußt' ihn der Neid.

Brünnhilde. Die von dir sich rif — ich rettete ihn: Sieglinde hegt die heiligste Frucht; in Schmerz und Leid, wie kein Weib sie litt, wird sie gebären was bang sie birgt.

Wotan. Nie suche bei mir Schuh für die Frau, noch für ihres Schoßes Frucht!

> Brünnhilde. Sie bewahrt das Schwert, das du Siegmund schuf'st. —

Wotan.

Und das ich in Stücken ihm schlug. — Nicht streb', o Maid, den Mut mir zu stören! Erwarte dein Los, wie sich's dir wirst:

nicht kiesen kann ich es dir! — Doch fort muß ich jetzt, fern von dir zieh'n:

zu viel schon zögert' ich hier.

Bon der Abwendigen
wend' ich mich ab;
nicht wissen darf ich
was sie sich wünscht:
die Strafe nur
muß vollstreckt ich seh'n.

Brünnhilde. Was hast du erdacht, daß ich erdulde?

Wotan. In festen Schlaf verschließ' ich dich: wer so die Wehrlose weckt, dem ward, erwacht, sie zum Weib.

> Brünnhilde (stürzt auf ihre Kniee). Soll fesselnder Schlaf fest mich binden, dem feigsten Manne zur leichten Beute:

dies eine mußt du erhören, was heil'ge Angst zu dir sleht! Die Schlasende schrecken: mit scheuchenden Schrecken: daß nur ein furchtlos freiester Held hier auf dem Felsen einst mich fänd'!

> Wotan. Zuviel begehr'st du der Gunst zuviel!

Brünnhilde
(seine Kniee umsassend).
Dies eine mußt —
mußt du erhören!
Zerknicke dein Kind,
das dein Knie umsaßt;
zertritt die Traute,
zertrümm're die Maid:
ihres Leibes Spur
zerstöre dein Speer:
doch gib, Grausamer, nicht
der gräßlichsten Schmach sie preis!
(Wit Wildheit.)

Auf bein Gebot entbrenne ein Feuer; ben Fels umglühe lodernde Glut: es lect' ihre Zunge und fresse ihr Zahn



Brünnhilde wirft sieh Wotan gerührt und entzückt in die Arme. Rach einem Gemälbe von Dielitz. Mit Genehmigung der Photogr. Gesellschaft, Berlin.



ben Zagen, der frech es wagte bem freislichen Felsen zu nah'n!

Motan

(blickt ihr ergriffen in das Auge und hebt sie auf). Leb' wohl, du fühnes herrliches Kind! Du meines Herzens

heiliger Stolz,

leb' wohl! leb' wohl! leb' wohl! Muß ich dich meiden, und darf minnig

mein Gruß nimmer dich grüßen; follst du nicht mehr neben mir reiten,

noch Met beim Mahl mir reichen; muß ich verlieren dich, die ich liebte,

bu lachende Lust meines Auges: — ein bräutliches Feuer soll dir nun brennen,

wie nie einer Braut es gebrannt! Flammende Clut umglühe den Fels; mit zehrenden Schrecken scheuch' es den Zagen; der Feige fliehe Brünnhildes Kels:

denn einer nur freie die Braut, der freier als ich, der Gott!

Brünnhilde (wirft sich ihm gerührt und entzückt in die Arme). Motan.

Der Augen leuchtendes Paar, das oft ich lächelnd gekos't. wenn Kampfes=Luft ein Ruß dir lohnte. wenn kindisch lallend der Selden Lob von holden Livven dir floß: dieser Augen strahlendes Baar, das oft im Sturm mir geglängt. wenn Soffnungs-Sehnen das Herz mir sengte, nach Welten-Wonne mein Wunsch verlangte aus wild webendem Bangen: zum lektenmal let' es mich heut' mit des Lebewohles lettem Ruß! Dem glücklicher'n Manne glänze fein Stern: dem unseligen Ew'gen muß es scheidend sich schließen! Denn so - kehrt der Gott sich dir ab: so füßt er die Gottheit von dir.

(Er füßt sie auf beibe Augen, die ihr sogleich verschlossen bleiben: sie sinkt sanst ermattend in seinen Armen zurück. Er geleitet sie zart auf einen niedrigen Mooshügel zu liegen, über den sich eine breitästige Tanne ausstreckt. Noch einmal betrachtet er ihre Züge und schließt ihr dann den Helm selm sest zu, dann berweilt sein Blick nochmals schmerzlich auf ihrer Gestalt, die er endlich mit dem

langen Stahlschilbe ber Walküre zubeckt. — Dann schreitet er mit seierlichem Entschlusse in die Mitte der Bühne, und kehrt die Spike seines Speeres gegen einen mächtigen Felsstein.)

Loge, hör'!
lausche hieher!
Wie zuerst ich dich fand
als seurige Glut,
wie dann einst du mir schwandest
als schweisende Lohe:
wie ich dich band,
bann' ich dich heut'!
Herauf, wabernde Lohe,

umlod're mir feurig den Fels! Loge! Loge! Hieher!

(Bei der letten Anrusung schlägt er mit der Spite des Speeres dreimal auf den Stein, worauf diesem ein Feuerstrahl entfährt, der schnell zu einem Flammenmeere anschwillt, dem Wotan mit einem Winke seiner Speerspite den Umkreis des Felsens als Strömung zuweist.)

Wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreite das Feuer nie!

(Er verschwindet in der Clut nach dem Hintergrunde zu.)
(Der Borhang fällt.)



# Siegfried.

Zweiter Tag aus der Trilogie:

Der Ring des Mibelungen.

## Perfonen:

Siegfrieb. Mime. Der Wanderer. Alberich. Fafner. Erba. Brünnhilbe.

# Erfter Aufzug.

#### Wald.

Den Vorbergrund bisdet ein Teil der Felsenhöhle, die sich sinks tieser nach innen zieht, nach rechts aber gegen drei Bierteile der Bühne einnimmt. Zwei natürlich gebildete Eingänge stehen dem Walde zu offen: der eine, nach rechts, unmittelbar im Hintergrunde, der andere, dreitere, ebenda seitwärts. An der Hinterwand, nach links zu, steht ein großer Schmiedeherd, auß Felstücken natürlich gesormt; künstlich ist nur der große Blasebalg: die rohe Esse geht — ebensalls natürlich — durch daß Felsdach hinauf. Ein sehr großer Amboß und andere Schmiedegerätschaften. —

#### Mime

(sist, als der Borhang nach einem kurzen Orchester-Vorspiel aufgeht, am Amboß, und hämmert mit wachsender Unruhe an einem Schwerte: endlich hält er unmutig ein).

Zwangvolle Plage!
Müh' ohne Zweck!
Das beste Schwert,
das je ich geschweißt,
in der Riesen Fäusten
hielte es sest:
doch dem ich's geschmiedet,
der schmähliche Knabe,
er knickt und schmeißt es entzwei.

(Er wirft das Schwert unmutig auf den Amboß, stemmt die Arme ein und blickt sinnend zu Boden.)

als schüf' ich Kindergeschmeid'! — — Es gibt ein Schwert, das er nicht zerschwänge; Rotungs Trümmer zertroßt' er mir nicht, könnt' ich die starken Stücken schweißen, die meine Kunst nicht zu kitten weiß.

Könnt' ich's dem Kühnen schmieden, meiner Schmach erlangt' ich da Lohn! —

(Er finkt tiefer zurud, und neigt sinnend bas Haupt.)

Fasner, der wilde Wurm,

lagert im finst'ren Wald;

mit des furchtbaren Leibes Wucht

der Niblungen Hort

hütet er dort.

Siegfrieds kindischer Kraft erläge wohl Fafners Leib:

des Riblungen Ring erränge er mir.

Ein Schwert nur taugt zu der Tat; nur Notung nütt meinem Neid, wenn Siegfried sehrend ihn schwingt: —

und nicht kann ich's schweißen,

Notung, das Schwert! — (Er fährt im höchsten Unmut wieder fort zu hämmern.)

> Zwangvolle Plage! Müh' ohne Zweck! Das beste Schwert,

das je ich geschweißt,

nie taugt es je zu der einz'gen Tat!

Ich tapp'r' und hämm're nur, weil der Knab' es heischt:

er knickt und schmeißt es entzwei, und schmält doch, schmied ich ihm nicht! (Siegfried, in wilder Waldkleidung, mit einem filbernen Horn an einer Kette, kommt mit jähem Ungestüm aus dem Walde herein; er hat einen großen Bären mit einem Basteile gezäumt, und treibt diesen mit lustigem Abermute gegen Mime an. Mimen entsinkt vor Schreck das Schwert; er klüchtet hinter den Herb: Siegfried treibt ihm den Bären überall nach.)

> Siegfried. Hoiho! Hoiho! Hau' ein! Hau' ein! Friß ihn! Friß ihn, den Fragenschmied! (Er lacht unbändig.)

Mime. Fort mit dem Tier! Was taugt mir der Bär?

Siegfried. Zu zwei komm' ich, dich besser zu zwicken: Brauner, frag' nach dem Schwert!

Mime. He! lass die Wild! Dort liegt die Waffe: fertig fegt' ich sie heut'.

Siegfried.

So fährst du heute noch heil! (Er lös't dem Bären den Zaum und gibt ihm damit einen Schlag auf den Rücken.)

> Lauf', Brauner: dich brauch' ich nicht mehr! (Der Bär läuft in den Wald zurück.)

## Mime

(zitternd hinter dem Serde vorkommend). Wohl leid' ich's gern, erleg'st du Bären: was bring'st du lebend die braunen heim?

# Siegfried

(jest sich, um sich vom Lachen zu erholen). Nach bessirem Gesellen sucht ich, als daheim mir einer sist; im tiesen Walde mein Horn ließ ich da hallend tönen: ob sich froh mir gesellte ein auter Freund?

ein guter Freund? das frug ich mit dem Getön'.

Aus dem Busche kam ein Bär, der hörte mir brummend zu; er gesiel mir besser als du, doch besser wohl fänd' ich noch: mit dem zähen Baste zäumt' ich ihn da,

bich, Schelm, nach dem Schwerte zu fragen. (Er springt auf, und geht nach dem Schwerte.)

## Mime

(ersaßt das Schwert, es Siegfried zu reichen). Ich schuf die Waffe scharf, ihrer Schneide wirst du dich freu'n.

Siegfried (nimmt das Schwert). Was frommt seine helle Schneide, ist der Stahl nicht hart und sest!

(Er prüst es mit der Hand.)
Hei! was ist das
für müß'ger Tand!
Den schwachen Stist
nenn'st du ein Schwert?

(Er zerschlägt es auf dem Amboß, daß die Stücken ringsum fliegen: Mime weicht erschrocken aus.)

> Da haft du die Stücken. schändlicher Stümper: hätt' ich am Schädel dir sie zerschlagen! -Soll mich der Prahler länger noch prellen? Schwakt mir von Riesen und rüftigen Rämpfen, von fühnen Taten und tüchtiger Wehr: will Waffen mir schmieden, Schwerte schaffen; rühmt seine Runst. als könnt' er was Rechtes: nehm' ich zur Hand nun was er gehämmert. mit einem Griff zergreif' ich den Quark! — Wär' mir nicht schier zu schäbig der Wicht, ich zerschmiedet' ihn selbst mit seinem Geschmeid'. den alten albernen Alb!

Des Argers dann hätt' ich ein End'! (Er wirft sich wütend auf eine Steinbank, zur Seite rechts.)

### Mime

(ber ihm immer vorsichtig ausgewichen). Nun tod'st du wieder wie toll: dein Undank, traun! ist arg. Mach' ich dem bösen Buben nicht alles gleich zu best, was Gutes ich ihm schuf, vergist er gar zu schnell! Willst du denn nie gedenken was ich dich lehrt' vom Danke? Dem sollst du willig gehorchen der je sich wohl dir erwies.

(Siegfried wendet sich unmutig um, mit dem Gesicht nach der Wand, so daß er ihm den Rücken kehrt.)

Das willst du wieder nicht hören! — Doch speisen magst du wohl? Vom Spieße bring' ich den Braten: versuchtest du gern den Sud? Für dich sott ich ihn gar.

(Er bietet Siegfried Speise hin. Dieser, ohne sich umzuwenden, schmeißt ihm Topf und Braten aus der Hand.)

Siegfried. Braten briet ich mir selbst: beinen Sudel sauf' allein!

> Mime (stellt sich empfindlich). Das ist nun der Liebe schlimmer Lohn! Das der Sorgen

schmählicher Sold! — Als zullendes Kind zog ich dich auf. wärmte mit Kleiden den kleinen Murm: Speise und Trank trua ich dir zu. hütete dich wie die eig'ne Haut. Und wie du erwuchsest. wartet' ich dein: dein Lager schuf ich, daß leicht du schliefit. Dir schmiedet' ich Tand und ein tönend born: dich zu erfreu'n müht' ich mich froh: mit klugem Rate riet ich dir flug, mit lichtem Wiffen lehrt' ich dich Wit. Sik' ich daheim in Fleiß und Schweiß, nach Herzenslust schweif'st du umher: für dich nur in Plage, in Bein nur für dich verzehr' ich mich alter armer Zwerg! Und aller Lasten ist das nun der Lohn,

daß der hastige Knabe mich quält und haßt! (Er gerät in Schluchzen.)

## Siegfried

(ber sich wieder umgewendet, und in Mimes Blick ruhig geforscht hat).

Vieles lehrteft du, Mime, und manches lernt' ich von dir; doch was du am liebsten mich lehrtest, zu lernen gelang mir nie! wie ich dich leiden könnt'. — Träg'st du mir Speise und Trank herbei —

der Ekel speis't mich allein; schaff'st du ein leichtes Lager zum Schlaf —

der Schlummer wird mir da schwer; willst du mich weisen

wiķig zu sein — ·gern bleib' ich taub und dumm.

> Seh' ich dir erst mit den Augen zu, zu übel erkenn' ich was alles du tu'st: seh' ich dich steh'n, gangeln und geh'n, knicken und nicken, mit den Augen zwicken: beim Genick möcht' ich den Ricker packen, ben Garaus geben

dem garst'gen Zwicker! — So lernt' ich, Mime, dich leiden.

Sift du nun weise, sich leiden.

Bist du nun weise, so hilf mir wissen,
worüber umsonst ich sann:
in den Wald lauf' ich,
dich zu verlassen, —
wie kommt das, kehr' ich zurück?
Alle Tiere sind
mir teurer als du:
Baum und Vogel,
Die Fische im Bach,
lieber mag ich sie
leiden als dich: —

wie kommt das nun, kehr' ich zurück? Bist du klug, so tu' mir's kund.

#### Mime

(sest sich in einiger Entsernung ihm traulich gegenüber). Mein Kind, das lehrt' dich kennen, wie lieb ich am Herzen dir lieg'.

Siegfried
(lacht).

Ich kann dich ja nicht leiden, — vergiß das nicht so leicht!

Mime.

Deff' ift beine Wildheit schuld,
bie du Böser bändigen sollst. —
Jammernd verlangen Junge
nach ihrer Alten Nest:
Liebe ist das Verlangen;

so lechzest du auch nach mir, so lieb'st du auch deinen Mime —

so mußt du ihn lieben! Was dem Vögelein ift der Vogel, wenn er im Nest es nährt, eh' das slügge mag sliegen: das ist dir kindischem Sproß der kundig sorgende Mime das muß er dir sein.

Siegfried. Ei, Mime, bist du so wizig, so lass' mich eines noch wissen!

Es fangen die Vögelein fo felig im Lenz, das eine locte das and're:

du sagtest selbst — da ich's wissen wollt' —

das wären Männchen und Weibchen.
Sie kossten so lieblich,
und ließen sich nicht;
sie bauten ein Rest
und brüteten drin:
da flatterte junges
Geflügel auf,

und beide pflegten der Brut. — So ruhten im Busch auch Rehe gepaart,

selbst wilde Füchse und Wölfe: Nahrung brachte zum Nest das Männchen, das Weibchen fäugte die Welpen.
Da lernt' ich wohl
was Liebe sei:
der Mutter entwandt' ich
die Welpen nie. —
Wo hast du nun, Mime,
dein minniges Weibchen,
daß ich es Mutter nenne?

(verbrießlich). Was ift dir, Tor? Ach, bift du dumm! Bift doch weder Bogel noch Fuchs?

Mime

Siegfried. Das zullende Kind zogest du auf, wärmtest mit Kleiden den fleinen Wurm: wie kam dir aber der kindische Wurm? Du machtest wohl gar ohne Mutter mich?

Mime
(in großer Berlegenheit).
Glauben follst du
was ich dir sage;
ich bin dir Bater
und Mutter zugleich.

Siegfried. Das lügst du, garstiger Gauch! — Wie die Jungen den Alten gleichen, das hab' ich mir glücklich erseh'n.

Run kam ich zum klaren Bach:
 da erspäht' ich die Bäum'
 und Tier' im Spiegel;
 Sonn' und Wolken,
 wie sie nur sind,
im Gliser erschienen sie gleich.
 Da sah ich denn auch
 mein eigen Bild;
 ganz anders als du
 dünkt' ich mir da:
 so glich wohl der Kröte
 ein glänzender Fisch;
doch kroch nie ein Fisch aus der Kröte.

Mime (höchft ärgerlich). Gräulichen Unsinn kram'st du da aus!

Siegfried
(immer lebendiger).
Sieh'st du, nun fällt
auch selbst mir ein,
was zuvor ich umsonst besann:
wenn zum Wald ich lause,
dich zu verlassen,
wie das kommt, kehr' ich doch heim?
(Er springt aus.)
Von dir noch muß ich ersahren,
wer Vater und Mutter mir sei!

Mime (weicht ihm aus). Mas Bater! mas Mutter! Mükiae Frage!

Siegfried (backt ihn bei der Rehle). So muß ich dich fassen, um was zu wissen: autwillia erfahr' ich doch nichts! So mußt' ich alles ab dir troken! faum das Reden hätt' ich erraten. entwand ich's nicht mit Gewalt dem Schuft! Heraus damit. räudiger Rerl!

Wer ist mir Vater und Mutter?

#### Mime

(nachdem er mit dem Ropfe genickt und mit den Banden gewinkt, ift bon Sie afried loggelaffen worden). Ans Leben geh'st du mir schier! — Nun lass! Was zu wissen dich geizt, erfahr' es, ganz wie ich's weiß. — — O undankbares. araes Rind! Rett hör', wofür du mich haffest! Nicht bin ich Vater noch Vetter dir, -

und dennoch verdank'st du mir dich!

Sanz fremd bift du mir,
deinem einz'gen Freund!
aus Erbarmen allein
barg ich dich hier:
nun hab' ich lieblichen Lohn!
Was verhofft' ich Tor mir auch Dank?

Einst lag wimmernd ein Weib ba braußen im wilden Wald; zur Höhle half ich ihr her, am warmen Herd sie zu hüten. Ein Kind trug sie im Schoß; traurig gebar sie's hier:

fie wand fich hin und her, ich half, so gut ich konnt': stark war die Not, sie starb — doch Siegfried, der genas.

Siegfried (hat sich geseth). So ftarb meine Mutter an mir?

Mime.

Meinem Schutz übergab fie dich: ich schenkt' ihn gern dem Kind. Was hat sich Mime gemüht! Was gab sich der Gute für Not! "Als zullendes Kind zog ich dich auf" . . .

Siegfried. Mich dünkt, dess' gedachtest du schon! Jest sag': woher heiß' ich Siegfried? Mime.

So, hieß mich die Mutter, möcht' ich dich heißen: als Siegfried würdest du start und schön. — "Ich wärmte mit Kleiden den kleinen Wurm"...

Siegfried. Nun melde, wie hieß meine Mutter?

Mime.

Das weiß ich wahrlich kaum! — "Speise und Trank trug ich dir zu" . . .

Siegfried. Den Ramen sollst du mir nennen!

Mime.

Entfiel er mir wohl? Doch halt! Sieglinde mochte sie heißen, die dich in Sorge mir gab. — "Ich hütete dich wie die eig'ne Haut"...

Siegfried. Dann frag' ich, wie hieß mein Bater?

Mime (barich).

Den hab' ich nie geseh'n.

Siegfried. Doch die Mutter nannte den Ramen? Mime.
Erschlagen sei er,
das sagte sie nur;
dich Baterlosen
besahl sie mir da: —
"und wie du erwuchsest,
wartet' ich dein';
dein Lager schuf ich,
daß leicht du schlief'st"...

Siegfried. Still mit dem alten Starenlied! —

Soll ich der Kunde glauben, haft du mir nichts gelogen, so lass' mich nun Zeichen seh'n.

Mime.

Was foll dir's noch bezeugen?

Siegfried.

Dir glaub' ich nicht mit dem Ohr, dir glaub' ich nur mit dem Aug': welch' Zeichen zeugt für dich?

#### Mime

(holt nach einigem Besinnen die zwei Stücke eines zerschlagenen Schwertes herbei).

Das gab mir deine Mutter: für Mühe, Koft und Pflege ließ fie's als schwachen Lohn. Sieh her, ein zerbroch'nes Schwert! Dein Bater, sagte sie, führt' es, als im letzten Kampf er erlag.

Siegfried. Und diese Stücken sollst du mir schmieden: dann schwing' ich mein rechtes Schwert! Eile dich. Mime. mühe dich rasch: kannst du was Recht's. nun zeig' beine Kunst! Täusche mich nicht mit schlechtem Tand: den Trümmern allein trau' ich was zu. Tind' ich dich faul, füg'st du sie schlecht. flick'st du mit Flausen den festen Stahl. dir Feigem fahr' ich zu Leib', das Fegen lern'st du von mir! Denn heute noch, schwör' ich, will ich das Schwert:

> Mime (erschrocken).

die Waffe gewinn' ich noch heut'.

Was willst du noch heut' mit dem Schwert?

Siegfried. Aus dem Wald fort in die Welt zieh'n: nimmer kehr' ich zurück. Wie ich froh bin, daß ich frei ward, nichts mich bindet und zwingt! Mein Vater bist du nicht, in der Ferne bin ich heim; dein Herd ist nicht mein Haus, meine Decke ist nicht dein Dach.

Wie der Fisch froh in der Flut schwimmt, wie der Fink frei sich davon schwingt: slieg' ich von hier, slute davon, wie der Wind übern Wald weh' ich dahin —

dich, Mime, nie wieder zu seh'n! (Er stürmt in den Wald fort.)

> Mime (in höchster Angst).

Halte! wohin?
(Er ruft mit der größten Anstrengung in den Wald.)

He! Siegfried!
Siegfried! He! —
Da ftürmt er hin! —
Run fiti' ich da: —
zur alten Not
hab' ich die neue;
vernagelt bin ich nun ganz! —
Wie helf' ich mir jett?
Wie halt' ich ihn feft?
Wie führ' ich den Huien

Wie füg' ich die Stücken

au Fafners Nest?

des tückischen Stahl's? Keines Ofens Glut glüht mir die ächten; keines Zwergen Hammer zwingt mir die harten: des Niblungen Neid, Not und Schweiß nietet mir Notung nicht,

schweißt mir das Schwert nicht zu ganz! — (Er knickt verzweiselnd auf dem Schemel hinter dem Amboß zusammen.)

(Der Wanderer [Wotan] tritt aus dem Wald an das hintere Tor der Höhle heran. — Er trägt einen dunkelblauen langen Mantel; einen Speer führt er als Stab. Auf dem Haupte hat er einen großen Hut mit breiter runder Krempe, die über das fehlende eine Auge tief hereinhängt.)

> Wanderer. Heil dir, weiser Schmied! Dem wegmüden Gast gönne hold des Hauses Herd!

> > Mime

(ift erschrocken aufgefahren). Wer ift's, der im wilden Wald mich sucht? Wer verfolgt mich im öden Forst?

Wanderer. Wand'rer heißt mich die Welt: weit wandert' ich schon, auf der Erde Rücken rührt' ich mich viel. Mime. So rühre dich fort

und raste nicht hier, heißt dich Wand'rer die Welt.

Wanderer. Gaftlich ruht' ich bei Guten, Gaben gönnten mir viele: denn Unheil fürchtet,

wer unhold ist.

Mime.

Unheil wohnte immer bei mir: willst du dem Armen es mehren?

Wanderer (weiter hereintretend).
Viel erforscht' ich, erkannte viel:
Wichtiges konnt' ich manchem künden, manchem wehren was ihn mühte, nagende Herzens-Not.

Mime.
Spürtest du klug
und erspähtest viel,
hier brauch' ich nicht Spürer noch Späher.
Einsam will ich
und einzeln sein,
Lungerern lass' ich den Lauf.

Wanderer

(wieder einige Schritte näher schreitend).

Mancher wähnte weise zu sein, nur was ihm not tat, wußt' er nicht; was ihm frommte,

ließ ich erfragen:

lohnend lehrt' ihn mein Wort.

Mime

(immer ängstlicher, ba ber Wanberer sich nähert).

Müß'ges Wissen wahren manche:

ich weiß mir g'rade genug; mir genügt mein Wit,

ich will nicht mehr: dir Weisem weis' ich den Weg!

> Wanderer (set sich am Herde nieder).

Hier sit ich am Herd, und setze mein Haupt

der Wissens-Wette zum Pfand:

mein Kopf ist dein, du hast ihn erkies't, entsrägst du mir nicht was dir frommt,

lös' ich's mit Lehren nicht ein.

Mime

(erschrocken und befangen, für sich). Wie werd' ich den Lauernden los? Berfänglich muß ich ihn fragen. — (Laut.)

Dein Haupt pfänd' ich für den Herd: nun forg', es finnig zu lösen! Drei der Fragen stell' ich mir frei.

Wanderer. Dreimal muß ich's treffen.

Mime
(nach einigem Nachsinnen).
Du rührtest dich viel
auf der Erde Kücken,
die Welt durchwandert'st du weit: —
nun sage mir schlau,
welches Geschlecht
tagt in der Erde Tiese?

Wanberer.
In der Erde Tiefe
tagen die Nibelungen:
Nibelheim ift ihr Land.
Schwarzalben find fie;
Schwarz-Alberich
hütet' als Herrscher fie einst:
eines Zauberringes
zwingende Kraft
zähmt' ihm das fleißige Volk.
Reicher Schähe
schimmernden Hort
häuften sie ihm:
der sollte die Welt ihm gewinnen.

Zum zweiten was frägst du Zwerg?

Mime

(in tieferes Sinnen geratend). Biel, Wand'rer,

weißt du mir

aus der Erde Nabelnest: — nun sage mir schlicht,

welches Geschlecht

ruht auf der Erde Rücken?

Wanderer.

Auf der Erde Rücken wuchtet der Riesen Geschlecht:

Riesenheim ist ihr Land.

Fasolt und Fasner,

der Rauhen Fürsten,

neideten Nibelungs Macht; den gewaltigen Hort

gewannen sie sich,

errangen mit ihm den Ring:

um den entbrannte

den Brüdern Streit;

der Fasolt fällte,

als wilder Wurm

hütet nun Fafner den Hort. —

Der dritte Frage nun droht.

Mime

(ber ganz in Träumerei entrückt ist). Biel, Wand'rer,

weißt du mir

von der Erde rauhem Rücken: -

melde mir weiter, welches Geschlecht wohnt auf wolkigen Höh'n?

Wanderer.

Auf wolfigen Söh'n wohnen die Götter:

Walhall heißt ihr Saal. Lichtalben find fie; Licht-Alberich.

Wotan waltet der Schar. Aus der Welt-Ciche weihlichstem Aite

schuf er sich einen Schaft: dorrt der Stamm,

nie verdirbt doch der Speer; mit seiner Spike

sperrt Wotan die Welt. Heil'ger Verträge Treue-Runen

find in den Schaft geschnitten: den Haft der Welt hält in der Hand, wer den Speer führt,

den Wotans Faust umspannt. Ihm neigte sich der Niblungen Geer:

der Riesen Gezücht

zähmte sein Rat: •ewig gehorchen sie alle

des Speeres starkem Herrn.

(Er ftögt wie unwillfürlich mit bem Speer auf ben Boben: ein

leiser Donner läßt sich bernehmen, wovon Mime hestig erschrickt.)
Nun rede, weiser Zwerg:
wußt' ich der Fragen Rat?
behalte mein Haupt ich frei?

#### Mime

(ift aus seiner träumerischen Versunkenheit aufgesahren, und gebärdet sich nun ängstlich, indem er den Wanderer nicht anzublicken wagt).

Fragen und Haupt haft du gelös't:

nun, Wand'rer, geh' beines Weg's!

Wanderer.

Was zu wissen dir frommt, solltest du fragen:

Kunde verbürgte mein Kopf: daß du nun nicht weißt was dir nütt,

deff' fass' ich jest deines als Pfand. Sastlich nicht galt mir dein Gruß: mein Haupt gab ich in deine Sand.

um mich des Herdes zu freu'n, Nach Wettens Pflicht pfänd' ich nun dich, löfest du drei

der Fragen nicht leicht: drum frische dir, Mime, den Mut!

Mime

(schüchtern und in furchtsamer Ergebung). Lang' schon mied ich mein Heimatland. lang' schon schied ich aus der Mutter Schoß; mir leuchtete Wotans Auge, zur Höhle lugt' es herein: vor ihm magert mein Mutterwiß.

Doch frommt mir's nun weise zu sein, Wand'rer, frage denn zu! Vielleicht glückt mir's gezwungen zu lösen des Zwergen Haupt.

Wanderer. Nun, ehrlicher Zwerg, sag' mir zum ersten: welches ist das Geschlecht, dem Wotan schlimm sich zeigt, und das doch das liebste ihm lebt?

Mime.
Wenig hört' ich
von Heldenfippen:
ber Frage doch mach' ich mich frei.
Die Wälsungen sind
das Wunschgeschlecht,
das Wotan zeugte
und zärtlich liebt,
zeigt er auch Ungunst ihm.
Siegmund und Sieglind'
stammten von Wälse,
ein wild=verzweiseltes
Zwillingspaar:
Siegfried zeugten sie selbst,

den stärksten Wälsungensproß.

Behalt' ich, Wand'rer, zum ersten mein Haupt?

Manberer.

Wie doch genau

das Geschlecht du mir nenn'st:

schlau eracht' ich dich Argen!

Der ersten Frage wardst du frei:

zum zweiten nun sag' mir, Zwerg! —

Ein weiser Niblung

wahret Siegfried: Fafnern fall er ihm fö

Fafnern soll er ihm fällen, daß er den Ring erränge.

des Hortes Herrscher zu sein.

Welches Schwert

muß nun Siegfried schwingen,

taug' es zu Fafners Tod?

#### Mime

(seine gegenwärtige Lage immer mehr vergessend, und von dem Gegenstande lebhaft angezogen).

Notung heißt

ein neidliches Schwert;

in einer Esche Stamm

stieß es Wotan:

dem follt' es geziemen,

ber aus bem Stamm' es zög'.

Der stärksten Helden

keiner bestand's:

Siegmund, der Kühne,

fonnt's allein;
fechtend führt' er's im Streit,
bis an Wotans Speer es zersprang.
Nun verwahrt die Stücken
ein weiser Schmied;
denn er weiß, daß allein
mit dem Wotansschwert
ein kühnes dummes Kind,
Sieafried, den Wurm versehrt.

(Ganz bergnügt.) Behütet' ich Zwerg auch zweitens mein Haupt?

Wanderer.

Der wiţigste bist du unter den Weisen:

wer kant' dir an Klugheit gleich? Doch bist du so klug, den kindischen Helden für Zwergen-Zwecke zu nützen:

mit der dritten Frage
broh' ich nun! —
Sag' mir, du weiser
Waffenschmied,

wer wird aus den starken Stücken Notung, das Schwert, wohl schweißen?

> Mime (fährt im höchsten Schrecken auf). Die Stücken! das Schwert! O weh! mir schwindelt! — Was sang' ich an? Was fällt mir ein?

Verfluchter Stahl,
baß ich dich gestohlen!
Er hat mich vernagelt
in Pein und Not;
mir bleibt er hart,
ich kann ihn nicht hämmern:
Niet' und Löte
läßt mich im Stich!
Der weiseste Schwied
weiß sich nicht Rat:
wer schweißt nun daß Schwert,
schaff' ich es nicht?
Das Wunder, wie soll ich's wissen?

Wanderer

(ist vom Herd aufgestanden). Dreimal solltest du fragen,

dreimal stand ich dir frei: nach eitlen Fernen

forschtest du;

doch was zunächst sich dir fand, was dir nützt, fiel dir nicht ein.

Nun ich's errate, wirst du verrückt: gewonnen hab' ich

das wizige Haupt. — Jest, Fafners fühner Bezwinger,

hör', verfallener Zwerg: —

nur wer das Fürchten nie erfuhr,

schmiedet Notung neu.

(Mime starrt ihn groß an: er wendet sich zum Fortgange.)

Dein weises Haupt wahre von heut': verfallen — lass' ich's dem, der das Fürchten nicht gelernt. (Er lacht und geht in den Wald.)

#### Mime

(1st, wie bernichtet, auf den Schemel hinter dem Amboß zurückgesunken: er stiert, grad' dor sich aus, in den sonnig beseuchteten Wald hinein. — Nach längerem Schweigen gerät er in hestiges Zittern).

Berfluchtes Licht! Was flammt dort die Luft? Mas flackert und lackert. Was flimmert und schwirrt. was schwebt dort und webt und wabert umber? Da alimmert's und glist's in der Sonne Glut: was fäuselt und summ't und fauf't nun gar? Es brumm't und brauf't und praffelt hierher! Dort bricht's durch den Wald, will auf mich zu! Ein gräßlicher Rachen reißt sich mir auf! -Der Wurm will mich fangen! Fafner! Fafner!

(Er schreit saut auf und kniekt hinter dem breiten Amboß zusammen.)

## Sieafried

(bricht aus dem Waldgesträuch herbor, und ruft noch bon außen).

Seda! Fauler!

bift du nun fertia?

Schnell! wie steht's mit dem Schwert?

(Er ift eingetreten und hält verwundert an.)

Wo steckt der Schmied?

Stahl er fich fort?

Sehe! Mime! du Memme!

Wo bist du? wo bira'st du dich?

Mime

(mit schwacher Stimme hinter dem Amboß).

Bist du es. Kind?

Kommst du allein?

Sieafried.

Sinter dem Amboß? -

Sag', was schufest du dort?

Schärftest du mir das Schwert?

Mime

(höchst verstört und gerftreut). Das Schwert? das Schwert? wie möcht' ich's schweißen? -

(Halb für fich.)

"Nur wer das Fürchten

nicht erfuhr.

schmiedet Notung neu." -

Zu weise ward ich für solches Werk!

Siegfried.

Wirst du mir reden?

Soll ich dir raten?

Mime (wie zuvor).

Wo nähm' ich redlichen Kat? —
Mein weises Haupt
hab' ich verwettet:
versallen, verlor ich's an den,
"der das Kürchten nicht gelernt". —

Siegfried (heftig).

Sind mir das Flausen? Willst du mir flieh'n?

Mime

(allmählich sich etwas fassend).

Wohl flöh' ich dem,
der's Fürchten kennt: —
doch das ließ ich dem Kinde zu lehren!
Ich Dummer vergaß'
was einzig gut:
Liebe zu mir
follt' er lernen; —
das gelang nun leider faul!
Wie bring' ich das Fürchten ihm bei?

Siegfried (packt ihn). He! Muß ich helfen? Was fegtest du heut'?

Mime.

Für dich nur besorgt, versank ich in Sinnen, wie ich dich Wichtiges wiese. Siegfried

Bis unter den Sit war'st du versunken: was Wichtiges sandest du da?

Mime

(sich immer mehr erholend). Das Fürchten lernt' ich für dich, daß ich's dich Dummen lehre.

Siegfried. Was ist's mit dem Fürchten?

Mime.

Erfuhr'st du's noch nie, und willst aus dem Wald sort in die Welt? Was frommte das sesteste Schwert, blieb dir das Kürchten sern?

> Siegfried (ungebuldig). Faulen Rat erfindest du wohl?

Mime.
Deiner Mutter Kat
redet aus mir:
was ich gelobt
muß ich nun lösen,
in die listige Welt
dich nicht zu lassen,
eh' du nicht das Fürchten gelernt.

Siegfried. Jft's eine Kunst, was kenn' ich sie nicht? — Heraus! Was ist's mit dem Kürchten?

Mime (immer belebter). Fühltest du nie im finstern Wald bei Dämmerschein am dunklen Ort. wenn fern es fäuselt. fummi't und fauf't, wildes Brummen näher brauf't. wirres Mackern um dich flimmert, schwellend Schwirren zu Leib' dir schwebt. fühlteft du dann nicht grieselnd Grausen die Glieder dir fah'n? Glühender Schauer schüttelt die Glieder. wirr verschwimmend schwinden die Sinne, in der Bruft bebend und bang berstet hämmernd das Herz? — Fühltest du das noch nicht, das Fürchten blieb dir dann fremd.

> Siegfried. Sonderlich seltsam

muß daß sein!
Hart und sest,
fühl' ich, steht mir daß Herz.
Daß Grieseln und Grausen,
Glühen und Schauern,
Hisen und Schwindeln,
Hämmern und Beben —
gern begehr' ich daß Bangen,
sehnend verlangt mich's der Lust. —
Doch wie bring'st du,

Wime, mir's bei? Wie wär'st du Memme mir Meister?

Mime.

Folge mir nur,
ich führe dich wohl;
finnend fand ich's aus.
Ich weiß einen schlimmen Wurm,
der würgt' und schlang schon viel:
Fasner lehrt dich das Fürchten,
folgst du mir zu seinem Nest.

Siegfried. Wo liegt er im Nest?

Mime.

Neid-Höhle wird es genannt: im Oft, am Ende des Wald's.

Siegfried. Dann wär's nicht weit von der Welt? Mime. Bei Reidhöhl' liegt fie ganz nah'! Siegfried.

Dahin denn sollst du mich führen: lernt' ich das Fürchten, dann sort in die Welt! Drum schnell schaffe das Schwert, in der Welt will ich es schwingen.

Mime.

Das Schwert? O Not!

Siegfried. Rasch in die Schmiede! Weif' was du schufft.

Mime.

Berfluchter Stahl!
Zu flicken versteh' ich ihn nicht!
Den zähen Zauber
bezwingt keines Zwergen Kraft.
Wer das Fürchten nicht kennt,
der fänd' wohl eher die Kunst.

Siegfried.

Feine Finten weiß mir der Faule; daß er ein Stümper follt' er gestehn;

nun lügt er sich listig heraus. — Her mit den Stücken! Fort mit dem Stümper! des Vaters Stahl fügt sich wohl mix:

ich selbst schweiße das Schwert! (Er macht sich rasch an die Arbeit.) Mime.

Hattest du fleißig die Kunst gepflegt, jest käm' dir's wahrlich zu gut; doch lässig war'st du stets in der Lehre: was willst du nun Kechtes rüsten?

Siegfried. Was der Meister nicht kann, vermöcht' es der Anabe,

hätt' er ihm immer gehorcht? — Jeşt mach' dich fort,

misch' dich nicht drein:

sonst fällst du mir mit ins Feuer!

(Er hat eine große Menge Kohlen auf dem Herd gehäuft, und unterhält in einem fort die Glut, während er die Schwertstücke in den Schraubstock einspannt und sie zu Spänen zerseilt.)

Mime

(indem er ihm zusieht). Was mach'st du da? Rimm doch die Löte: den Brei braut' ich schon längst.

Siegfried. Fort mit dem Brei! Jch brauch' ihn nicht: mit Bappe back' ich fein Schwert!

Mime.

Du zerfeil'st die Feile, zerreib'st die Raspel: wie willst du den Stahl zerstampsen? Siegfried. Zersponnen muß ich in Späne ihn sehn: was entzwei ist, zwing' ich mir so.

Mime (während Siegfried eifrig fortfeilt). Sier hilft kein Kluger. das seh' ich klar: hier hilft dem Dummen die Dummheit selbst! Wie er sich müht und mächtig regt: ihm schwindet der Stahl, doch wird ihm nicht schwül! -Nun ward ich so alt wie Söhl' und Wald, und hab' nicht so was geseh'n! Mit dem Schwert gelingt's, das lern' ich wohl: furchtlos feat er's zu ganz. der Wand'rer wußt' es gut! -Wie berg' ich nun mein banges Haupt? Dem fühnen Anaben verfiel's, lehrt' ihn nicht Fafner die Furcht. — Doch weh mir Armen! Wie würgt' er den Wurm, erführ' er das Fürchten von ihm? Wie erräng' er mir den Ring? Verfluchte Klemme! Da klebt' ich fest,

fänd' ich nicht klugen Rat, wie den Furchtlosen selbst ich bezwäng'. —

## Siegfried

(hat nun die Stücken zerseilt und in einem Schmelztiegel gefangen, den er jest an die Herdglut stellt: unter dem Folgenden nährt er die Glut mit dem Blasebalg).

> He, Mime, geschwind: wie hieß das Schwert, das ich in Späne zersponnen?

> > Mime

(aus seinen Gebanken auffahrenb). Rotung nennt sich das neidliche Schwert: deine Mutter gab mir die Märe.

Siegfried

(zu der Arbeit). Notung! Notung! Reidliches Schwert!

was mußtest du zerspringen? Zu Spreu nun schuf ich die scharfe Bracht.

im Tiegel brat' ich die Späne!

Hoho! hoho!
hahei! hahei!
Blase, Balg,
blase die Glut!
Wild im Walde
wuch? ein Baum,

den hab' ich im Forst gefällt: die braune Ssche brannt' ich zu Kohl', auf dem Herd nun liegt sie gehäuft!

Hahei! hahei!
Hahei! hahei!
Blase, Balg,
blase die Glut! —
Des Baumes Kohle,
wie brennt sie kühn,
wie glüht sie hell und hehr!
In springenden Funken
sprüht sie auf,

schmilzt mir des Stahles Spreu.

Hoho! hoho! hahei! hahei! Blase, Balg, blase die Glut! — Notung! Notung! neidliches Schwert!

Schon schmilzt deines Stahles Spreu: im eig'nen Schweiße schwimmst du nun bald schwing' ich dich als mein Schwert!

### Mime

(während der Absätze von Siegfrieds Lied, immer für sich, entsernt sitzend).

Er schmiedet das Schwert, und Fasner fällt er: das seh' ich nun sicher voraus; Hort und Ring erringt er im Harst: wie erwerb' ich mir den Gewinn?

Mit Wit und Lift erlang' ich beides. und berge heil mein Haupt. Rang er sich müd' mit dem Wurm. von der Müh' erlab' ihn ein Trank: aus würz'gen Säften. die ich gesammelt, brau' ich den Trank für ihn: wenia Tropfen nur braucht er zu trinken, finnlos finkt er in Schlaf: mit der eig'nen Waffe, die er sich gewonnen. räum' ich ihn leicht aus dem Weg, erlange mir Ring und Sort. Bei! Weiser Wand'rer. dünft' ich dich dumm. wie gefällt dir nun mein feiner Wiß? Fand ich mir wohl Rat und Ruh'?

(Er springt vergnügt auf, holt Gefäße herbei und schüttet aus ihnen Sewürz in einen Topf.)

## Siegfried

(hat den geschmolzenen Stahl in eine Stangensorm gegossen und diese in das Wasser gesteckt: man hört jetzt das laute Gezisch der Kühlung).

In das Wasser floß ein Feuersluß: grimmiger Zorn zischt' ihm da auf; frierend zähmt' ihn der Frost.
Wie sehrend er floß,
in des Wassers Flut
fließt er nicht mehr;
starr ward er und steif,
herrisch der harte Stahl:
heißes Blut doch
fließt ihm balb!

Nun schwize noch einmal, daß ich dich schweiße, Notung, neidliches Schwert!

(Er stößt den Stahl in die Kohlen und glüht ihn. Dann wendet er sich zu Mime, der vom anderen Ende des Herdes her einen Tops an den Kand der Glut sest.)

> Was schafft der Tölpel dort mit dem Topf? Brenn' ich hier Stahl, brau'st du dort Sudel?

> > Mime.

Zuschanden kam ein Schmied, den Lehrer sein Knabe lehrt; mit der Kunst ist's beim Alten aus, als Koch dient er dem Kinde: brennt er das Eisen zu Brei, aus Eiern brau't der Alte ihm Sud.

(Er fährt fort zu kochen.)

Siegfried (immer während der Arbeit). Mime, der Künstler, lernt nun kochen; das Schmieden schweckt ihm nicht mehr: seine Schwerter alle hab' ich zerschmissen; was er kocht, ich kost' es ihm nicht.

Das Fürchten zu lernen will er mich führen; ein Ferner soll es mich lehren: was am besten er kann, mir bringt er's nicht bei; als Stümper besteht er in allem!

(Er hat den rotglühenden Stahl hervorgezogen, und hämmert ihn nun, während des folgenden Liedes, mit dem großen Schmiedehammer auf dem Amboß.)

Hoho! hahei! hoho!

Schmiede, mein Hammer,
ein hartes Schwert!
Hoho, hahei!
hahei! hoho!

Sahei! hoho!

Ginst färbte Blut
dein falbes Blau;
sein rotes Rieseln
rötete dich:
falt lachtest du da,
das warme lecktest du fühl!
Hahahei! hahahei!
hahahei! hei! hei!
Hoho! hoho!
Nun hat die Glut
dich rot geglüht:

deine weiche Härte
dem Hammer weicht:
zornig sprüh'st du mir Funken,
daß ich dich spröden gezähmt!
Heiaho! heiaho!
heiaho! ho! ho!
Soho! hoho! hahei!

Hoho! hahei! hoho!
Schmiede, mein Hammer,
ein hartes Schwert!
Hoho! hahei!
hahei! hoho!
Hahei! hoho!

Der roten Kunken. wie freu' ich mich! Es ziert den Rühnen des Zornes Kraft: lustig lach'st du mich an, ftell'st du auch grimm dich und gram! Sahahei! hahahei! hahahei! hei! hei! Soho! hoho! hoho! Durch Glut und Hammer alückt' es mir: mit starken Schlägen strectt' ich dich: nun schwinde die rote Scham: werde falt und hart wie du kannst! Seigho! heigho! heiaho! ho! ho!

Hahei! hoho! hahei!

(Er taucht mit dem letzten den Stahl in das Wasser und lacht bei dem starken Gezisch.)

#### Mime

(während Siegfried die geschmiedete Schwertklinge in dem Griffhefte befestigt, — wieder im Bordergrunde).

Er schafft sich ein scharfes Schwert,

Fafner zu fällen,

der Zwerge Feind:

ich braut' ein Trug=Getränk,

Siegfried zu fällen, dem Kafner fiel.

Gelingen muß mir die List;

lachen muß mir der Lohn! Den der Bruder schuf,

den schimmernden Reif, in den er gezaubert

zwingende Kraft,

das helle Gold,

das zum Herrscher macht —

ich hab' ihn gewonnen,

ich walte sein! - Alberich selbst.

der einst mich band,

zu Zwergenfrone zwing' ich ihn nun:

als Niblungenfürst

fahr' ich danieder:

gehorchen soll mir

alles Heer! —

Der verachtete Zwerg,

was wird er geehrt!

Zu dem Hort hin drängt sich Gott und Held:
vor meinem Nicken
neigt sich die Welt,
vor meinem Zorne
zittert sie hin! —
Dann wahrlich müht sich
Mime nicht niehr:
ihm schaffen and're
den ew'gen Schah.
Mime, der fühne,
Mime ist König,
Fürst der Alben,
Walter des All's!

Hei, Mime! wie glückte dir das! Wer glaubte wohl das von dir!

## Siegfried

(während ber Absätze von Mimes Lied das Schwert seisend, schleifend und mit dem kleinen Hammernd).

Notung! Notung! Neidliches Schwert!

Jest haftest du wieder im Heft. Warst du entzwei.

ich zwang dich ganz,

fein Schlag soll nun dich zerschlagen.

Dem sterbenden Later zersprang der Stahl, der lebende Sohn schuf ihn neu:

nun lacht ihm sein heller Schein,

seine Schärfe schneidet ihm hart.

Rotung! Rotung!
Reu und verjüngt!
Zum Leben weckt' ich dich wieder.
Tot lagst du
in Trümmern dort,
jest leuchtest du tropig und hehr.
Zeige den Schächern
nun deinen Schein!
Schlage den Falschen,
fälle den Schelm!—
Schau, Mime, du Schmied:
so schwert!

(Er hat während bes zweiten Verses das Schwert geschwungen und schlägt nun damit auf den Amboß: dieser zerspaltet in zwei Stücken, von oben bis unten, so daß er unter großem Gepolter auseinander fällt. Mime, — in höchster Verzückung — fällt vor Schreck sitzlings zu Boden. Siegfried hält jauchzend das Schwert in die Höhe. — Der Vorhang fällt schnell.)

# 3weiter Aufzug.

### Tiefer Wald.

Sanz im Hintergrunde die Offinung einer Höhle. Der Boden hebt sich dis zur Mitte der Bühne, wo er eine kleine Hochebene bildet; von da senkt er sich nach hinten, der Höhle zu, wieder abwärts, so daß von dieser nur der obere Teil der Offinung dem Zuschauer sichtbar ist. Links gewahrt man durch Waldbäume eine zerklüftete Felsenwand. — Finstere Nacht, am dichtesten über dem hintergrunde, wo ansänglich der Blick des Zuschauers gar nichts zu unterscheiden vermag.

### Alberich

(an der Felsenwand zur Seite gelagert, in bufterem Bruten).

In Wald und Nacht

vor Neidhöhl' halt' ich Wacht:

es lauscht mein Ohr,

mühvoll lugt mein Aug'. —

Banger Tag,

beb'st du schon auf?

Dämmerst du dort

durch das Dunkel her?

(Sturmwind erhebt sich rechts aus dem Walde.)

Welcher Glanz glitzert dort auf?

Näher schimmert

ein heller Schein;

es rennt wie ein leuchtendes Roß,

bricht durch den Wald

brausend daher.

Naht schon des Wurmes Würger?

Ist's schon, der Fafner fällt?

(Der Sturmwind legt fich wieder; ber Glang verlischt.)

Das Licht erlischt —

der Glanz barg sich dem Blick:

Nacht ist's wieder. -

Wer naht dort schimmernd im Schatten?

#### Der Wanderer

(tritt aus dem Wald auf und hält Alberich gegenüber an).

Zur Neidhöhle

fuhr ich bei Nacht:

wen gewahr' ich im Dunkel dort?

(Wie aus einem plöglich zerreißenden Gewölf bricht Mondschein herein, und beleuchtet des Wanderers Gestalt.)

### Alberich

(erkennt den Wanderer, und fährt erschrocken zurück). Du selbst läss't dich hier sehn? — (Er bricht in Wut aus.) Was willst du hier? Fort, aus dem Weg! Von dannen, schamloser Dieb!

> Wanderer. Schwarz-Alberich, schweif'st du hier? Hütest du Fasners Haus?

Alberich.
Jagft du auf neue
Neidtat umher?
Weile nicht hier!
Weiche von hinnen!
Genug deines Truges
tränkte die Stätte mit Not;
d'rum, du Frecher,
lass' sie jest frei!

Wanderer. Zu schauen kam ich, nicht zu schaffen: wer wehrte mir Wand'rer? Fahrt?

Alberich
(lacht tückisch auf).
Du Kat wütender Känke!
Wär' ich dir zulieb
doch noch dumm wie damals,
als du mich Blöden bandest!

Wie leicht geriet es den Ring mir nochmals zu rauben! Sab' acht: deine Kunst fenne ich wohl: doch wo du schwach bist. blieb mir auch nicht verschwiegen. Mit meinen Schäken zahltest du Schulden: mein Rina lohnte der Riefen Müh'. die deine Burg dir gebaut: was mit den trokigen einst du vertragen. deff' Runen wahrt noch heut' deines Speeres herrischer Schaft. Nicht du darfst, was als Zoll du gezahlt, den Riesen wieder entreißen: du felbst zerspelltest deines Speeres Schaft: in deiner Sand der herrische Stab, der starke zerstiebte wie Spreu.

Wanderer. Durch Bertrages Treue-Runen band er dich Bösen mir nicht: dich beugt er mir durch seine Krast; zum Krieg d'rum wahr' ich ihn wohl.

Alberich. Wie stolz du dräu'ft in trokiger Stärke. und wie dir's im Busen doch banat! -Verfallen dem Tod durch meinen Fluch ist Fasner, des Hortes Hüter: wer - wird ihn beerben? Wird der neidliche Hort dem Niblung wieder gehören? Das sehrt dich mit ew'ger Sorge. Denn fass' ich ihn wieder einst in der Faust, anders als dumme Riefen üb' ich des Ringes Kraft: dann zitt're der helben heiliger Süter! Walhalls Söhen fturm' ich mit Hellas Beer: der Welt walte dann ich!

> Wanderer. Deinen Sinn fenn' ich; doch forgt er mich nicht: des Kinges waltet wer ihn gewinnt.

Alberich. Wie dunkel sprichst du, was ich deutlich doch weiß! An Heldensöhne hält sich dein Trop, die traut deinem Blute entblüht. Pflegtest du wohl eines Knaben, der klug die Frucht dir pflücke, die du — nicht brechen darst?

Wanderer.
Mit mir — nicht,
had're mit Mime:
bein Bruder bringt dir Gefahr;
einen Knaben führt er daher,
der Fafner ihm fällen foll.
Nichts weiß der von mir;
der Niblung nütt ihn für fich.
D'rum sag' ich dir, Gesell:
tue frei wie's dir frommt!

Höre mich wohl, sei auf der Hut: nicht kennt der Knabe den Ring, doch Mime kundet' ihn aus.

Alberich. Deine Hand hieltest du vom Hort?

Wanderer.
Wen ich liebe
laff' ich für sich gewähren;
er steh' oder fall',
sein Herr ist er:
Helden nur können mir frommen.

Alberich. Mit Mime räng' ich allein um den Ring? Wanderer. Außer dir begehrt er einzig das Gut.

Alberich. Und doch gewänn' ich ihn nicht?

Wanderer.

Ein Helde naht, den Hort zu befrei'n;

zwei Niblungen geizen das Gold:

Fafner fällt,

der den Ring bewacht: wer ihn rafft, hat ihn gewonnen. —

Willst du noch mehr?

Dort liegt der Wurm:

warnst du ihn vor dem Tod, willig wohl ließ' er den Tand. — Ich selber weck' ihn dir auf.

(Er wendet sich nach hinten.)

Fafner! Fafner! Erwache, Wurm!

Alberich

(in gespanntem Erstaunen, für sich). Was beginnt der Wilde? Gönnt er mir's wirklich?

(Aus der finfteren Tiefe des Hintergrundes hört man)

Fafners Stimme. Wer ftört mir den Schlaf?

Manberer.

Gekommen ift einer, Not dir zu künden: er lohnt dir's mit dem Leben, lohn'st du das Leben ihm mit dem Horte, den du hütest.

Fafner.

Was will er?

Alberich.

Wache, Fafner! Wache, du Wurm! Ein ftarker Helde naht, dich Seil'aen will er besteh'n.

> Fafner. Mich hungert sein.

Wanderer. Kühn ift des Kindes Kraft, icharf schneidet sein Schwert.

> Alberich. Den gold'nen King geizt er allein:

lass mir den Ring zum Lohn, so wend' ich den Streit; du wahrest den Hort, und ruhig leb'st du lang'!

> Fafner (gähnt).

Ich lieg' und besitze: — Laßt mich schlasen!

Wanderer (lacht laut).

Nun, Alberich, das schlug fehl! Doch schilt mich nicht mehr Schelm! Dies eine, rat' ich, merke noch recht:

alles ist nach seiner Art;

an ihr wirst du nichts ändern. —

Ich laff' dir die Stätte;

stelle dich fest!

Versuch's mit Mime, dem Bruder:

der Art ja versiehst du dich besser.

Was anders ift,

das lerne nun auch!

(Er verschwindet im Walde, Sturmwind erhebt sich und verliert sich schnell wieder.)

### Alberich

(nachdem er ihm lange grimmig nachgesehen).

Da reitet er hin auf lichtem Rok:

mir läßt er Sorg' und Spott!

Doch lacht nur zu, ihr leichtsinniges,

lustgieriges

Göttergelichter:

euch seh' ich

noch alle vergehn!

Solange das Gold

am Lichte glänzt, hält ein Wissender Wacht: trügen wird euch sein Trop.

(Morgendämmerung. Alberich verbirgt sich zur Seite im Geklüft.)

## Mime und Siegfried

(treten bei anbrechendem Tage auf. Siegfried trägt das Schwert an einem Gehenke. Mime erspäht genau die Stätte, forsch endlich dem Hintergrunde zu, der — während die Anhöhe im mittleren Bordergrunde später immer heller von der Sonne beleuchtet wird — in finsteren Schatten gehüllt bleibt, und bedeutet dann Siegfried).

Mime.

Zur Stelle sind wir: bleib' hier stehn!

Siegfried

(set sich unter eine große Linde).

Hier soll ich das Fürchten lernen? — Fern hast du mich geleitet; eine volle Nacht im Walde selbander wanderten wir!

nun follst du, Mime, fortan mich meiden! Lern' ich hier nicht was ich lernen muß,

allein zieh' ich bann weiter: dich werd' ich endlich da los!

Mime

(sett sich ihm gegenüber, so daß er die Höhle immer noch im Auge behält).

Glaub' mir, Lieber,

lern'st du heute

hier das Fürchten nicht:

an and'rem Ort, zu and'rer Zeit

schwerlich erfährst du's je. —

Sieh'ft du dort

den dunklen Söhlenschlund?

Darin wohnt

ein gräulich wilder Wurm:

unmaßen grimmig
ist er und groß;
ein schrecklicher Rachen
reißt sich ihm auf;
mit Haut und Haar
auf einen Happ
verschlingt der Schlimme dich wohl.

Siegfried.

Gut ist's, den Schlund ihm zu schließen; d'rum biet' ich mich nicht dem Gebig.

Mime.

Giftig gießt sich ein Geiser ihm auß; wen mit deß Speichelß Schweiß er bespei't, dem schwinden Kleisch und Gebein.

Siegfried.

Daß des Geifers Gift mich nicht sehre, weich' ich zur Seite dem Wurm.

Mime.

Gin Schlangenschweif schlägt sich ihm auf: wen er damit umschlingt und sest umschließt, dem brechen die Glieder wie Glas.

Siegfried.

Vor des Schweifes Schwang mich zu wahren, halt' ich den Argen im Aug'. — Doch heiße mich das: hat der Wurm ein Herz? Mime.

Ein grimmiges, hartes Herz!

Siegfried.

Das fişt ihm doch, wo es jedem schlägt, trag' es Mann oder Tier?

Mime.

Gewiß, Knabe,

da führt's auch der Wurm; nun kommt dir das Fürchten wohl an?

Siegfried.

Notung stoß' ich dem Stolzen ins Herz:

soll das etwa Fürchten heißen?

He, du Alter,

ist das alles, was deine List

mich lehren kann?

Fahr' deines Weg's dann weiter; das Fürchten lern' ich hier nicht.

Mime.

Mart' es nur ab!

Was ich dir sagte,

dünke dich tauber Schall:

ihn selber mußt du hören und seh'n,

die Sinne vergeh'n dir dann schon! Wenn dein Blick verschwimmt, der Boden dir schwankt,

im Busen bang

dein Herz erbebt: dann dank'st du mir, der dich führte, gedent'st, wie Mime dich liebt.

Siegfried

(springt unwillig auf). Du follst mich nicht lieben, sagt' ich dir's nicht? Fort aus den Augen mir; Lass' mich allein:

sonst halt' ich's hier länger nicht aus, fängst du von Liebe gar an!

Das eklige Ricken
und Augenzwicken,
wann endlich soll ich's
nicht mehr seh'n?
Wann werd' ich den Albernen los?

Mime.

Ich lasse dich schon:
am Quell dort lagr' ich mich,
Steh' du nur hier;
steigt die Sonne zur Höh',
merk' auf den Wurm,
aus der Höhle wälzt er sich her:
hier vorbei
biegt er dann,
am Brunnen sich zu tränken.

Siegfried (lachend).

Mime, weil'st du am Quell, dahin lass ich den Wurm wohl geh'n: Notung stoß' ich
ihm erst in die Nieren,
wenn er dich selbst dort
mit weggesoffen!
Darum, hör' meinen Rat,
raste nicht dort am Quell:
fehre dich weg,
so weit du kannst,
und komm nie mehr zu mir!

Mime.

Nach freislichem Streit dich zu erfrischen, wirst du mir wohl nicht wehren? Ruse mich auch, darb'st du des Rates oder wenn dir das Fürchten gefällt.

Siegfried (weist ihn mit einer heftigen Gebärde fort).

Mime

(im Abgehen, für sich). Fafner und Siegfried — Siegfried und Fafner oh, brächten beide sich um! (Er geht in den Wald zurück.)

> Siegfried (allein).

(Er sest sich wieder unter die große Linde.) Daß der mein Bater nicht ist, wie fühl' ich mich drob so sroh! Run erst gefällt mir der frische Wald; nun erst lacht mir der lustige Tag,

da der Garstige von mir schied, und ich gar nicht ihn wiederseh'!

(Sinnendes Schweigen.)

Wie sah wohl mein Vater aus? — Ha! — gewiß wie ich selbst:

denn wär' wo von Mime ein Sohn,

müßt' er nicht ganz Mime gleichen? G'rade so garstig, griesig und grau, klein und krumm, höck'rig und hinkend, mit hängenden Ohren, triesigen Augen —

fort mit dem Alb!

Ich mag ihn nicht mehr seh'n.

(Er lehnt sich zurück und bliekt durch den Baumwipfel auf.

Langes Schweigen. — Waldweben.)

Aber — wie sah meine Mutter wohl aus? Das — kann ich

nun gar nicht mir denken! —

Der Rehhindin gleich alänzten gewiß

ihr hell schimmernde Augen, — nur noch viel schöner! — —

Da bang sie mich geboren, warum aber starb sie da? Sterben die Menschenmütter an ihren Söhnen alle dahin?

Traurig wäre das, traun! — — Ach! möcht ich Sohn meine Mutter seh'n! — — Meine — Mutter! Ein Menschenweib! —

(Er feufzt, und streckt sich tieser zurück. Langes Schweigen. — Der Vogelgesang sesselt endlich seinen Ausmerksamkeit. Er lauscht einem schönen Vogel über ihm.)

Du holdes Bög'lein! Dich hört' ich noch nie: bist du im Hain hier daheim? — Berstünd' ich sein süßes Stammeln!

Gewiß sagt' es mir was, vielleicht — von der lieben Mutter?

Ein zankender Zwerg hat mir erzählt, dar Bäg'(gin Stammaln

der Bög'lein Stammeln gut zu versteh'n,

dazu könnte man kommen: wie das wohl möglich wär'?

(Er finnt nach. Sein Blick fällt auf ein Rohrgebüsch unweit ber Linde.)

Hei! ich versuch's, sing' ihm nach:

auf dem Kohr tön' ich ihm ähnlich! Entrat' ich der Worte, achte der Weise,

fing' ich so seine Sprache,

versteh' ich wohl auch was er spricht.

(Er hat sich mit dem Schwerte ein Rohr abgeschnitten, und schnitzt sich eine Pfeise drauß.)

Es schweigt und lauscht: — so schwat ich denn los!

(Er versucht auf der Pfeise die Weise des Vogels nachzuahmen: es glückt ihm nicht; verdrießlich schüttelt er oft den Kopf: endlich setzt er ganz ab.)

Das tönt nicht recht; auf dem Rohre taugt die wonnige Weise nicht. — Bög'lein, mich dünkt, ich bleibe dumm: von dir lern' ich nicht leicht! —

Nun schäm' ich mich gar
vor dem schelmischen Lauscher:
er lugt, und kann nichts erlauschen. —
Heida! so höre
nun auf mein Hohre
gerät mir nichts. —
Einer Waldweise,
wie ich sie kann,
der lustigen sollst du lauschen.
Nach liebem Gesellen
lockt' ich mit ihr:
nichts Bessellen

Nun will ich seh'n, wen jest sie mir lockt: ob das mir ein lieber Gesell?

als Wolf und Bär.

(Er hat die Pfeise fortgeworsen, und bläst nun auf seinem kleinen silbernen Horne eine lustige Weise.)

(Im Hintergrunde regt es sich. Fasner, in der Gestalt eines ungeheuren eidechsenartigen Schlangenwurmes, hat sich in der Höhle den seinem Lager erhoben; er bricht durch das Gesträuch, und wälzt sich aus der Tiefe nach der höhreren Stelle vor, so daß er mit dem Vorderleibe bereits auf ihr angelangt ist. Er stößt jest einen starken gähnenden Laut auß.)

Siegfried

(wendet sich um, gewahrt Fasner, blickt ihn verwundert an und lacht).

Da hätte mein Lied mir was Liebes erblasen! Du wärst mir ein saub'rer Gesell!

Fafner (hat bei Siegfrieds Anblick angehalten). Was ift da?

Siegfried.
Ei, bist du ein Tier,
das zum Sprechen taugt,
wohl ließ sich von dir was lernen?
Her kennt einer
das Fürchten nicht:
kann er's von dir ersahren?

Fafner. Haft du Übermut? Siegfried.

Mut und Übermut was weiß ich! Doch dir fahr' ich zu Leibe, lehr'ft du das Fürchten mich nicht!



Siegfried und Fafner. Nach einer Zeichnung von G. Wilbschtt.



Fafner
(lacht).

Trinken wollt' ich:
nun treff' ich auch Fraß!
(Er öffnet seinen Nachen und zeigt die Zähne.)

Siegfried.
Cine zierliche Fresse
zeig'st du mir da:
lachende Zähne
im Lectermaul!
Gut wär's den Schlund dir

Gut wär's den Schlund dir zu schließen; dein Rachen reckt sich zu weit!

Fafner. Zu tauben Reben taugt er schlecht: dich zu verschlingen frommt der Schlund. (Er droht mit dem Schweife.)

Siegfried.
Hoho, du grausam
grimmiger Kerl,
von dir verdaut sein
dünft mich übel:
rätlich und fromm doch scheint's,
du verrectest hier ohne Frist.

Fafner (brüllt). Pruh! Komm, prahlendes Kind! Siegfried (faßt das Schwert). Sieh dich vor, Brüller: der Prahler kommt!

(Er stellt sich Fasner entgegen; dieser hebt sich weiter vor auf die Bodenerhöhung, und sprüht aus seinen Nüstern nach ihm. Siegsvied springt zur Seite. Fasner schwingt den Schweif nach vorn, um Siegsried zu sassen, dieser weicht ihm aus, indem er mit einem Satze über den Nücken des Wurmes hinwegspringt; als der Schweif sich auch hierhin ihm schnell nachwendet und ihn sast schwo packt, verwundet Siegsried diesen mit dem Schwerte. Fasner zieht den Schweif hastig zurück, drüllt, und bäumt seinen Vorderleib, um mit dessen voller Wucht zur Seite sich auf Siegsried zu wersen, so dietet er diesem die Brust; Siegsried erspäht schwell die Setlle des Herzens, und fäßt sein Schwert bis an das Heft hinein. Fasner dumt sich vor Schwerz noch höher und sinkt, als Siegsried van das Schwert losgelassen und zur Seite gesprungen ist, auf die Wunde zusammen.)

Siegfried. Da lieg', neidischer Kerl! Notung träg'st<sup>®</sup>du im Herzen.

Fafner
(mit schwächerer Stimme).
Wer bift du, fühner Knabe,
der das Herz mir traf?
Wer reizte des Kindes Mut
zu der mordlichen Tat?
Dein Hirn brütete nicht,
was du vollbracht.

Siegfried. Biel weiß ich noch nicht, noch nicht auch, wer ich bin: mit dir mordlich zu ringen reiztest du selbst meinen Mut.

Kafner. Du helläugiger Anabe, unkund beiner selbst: wen du gemordet, meld' ich dir. Die einst der Welt gewaltet, der Riesen ragend Geschlecht. Fasolt und Fafner, die Brüder fielen nun beide. Um verfluchtes Gold. von Göttern veraabt. traf ich Fasolt zu Tod': der nun als Murm den Sort bewachte. Fafner, den letten Riesen, fällte ein rofiger Held. Blicke nun hell. blühender Anabe: des Hortes Herrn umringt Verrat: der dich Blinden reizte zur Tat, berät nun des Blühenden Tod. (Erfterbend,)

Merk' wie's endet: — acht' auf mich!

Siegfried. Woher ich stamme, rate mir noch; weise ja scheinst du Wilder im Sterben; rat es nach meinem Namen: Siegfried bin ich genannt.

Fafner.

Siegfried ...!

(Er feufat, hebt fich und ftirbt.)

Siegfried.

Zur Kunde taugt kein Toter. — So leite mich denn mein lebendes Schwert!

(Fafner hat sich im Sterben zur Seite gewälzt. Siegfried zieht das Schwert aus seiner Brust; dabei wird seine Hand vom Blute benetzt: er fährt heftig mit der Hand auf.)

Wie Feuer brennt das Blut!

(Er führt unwillfürlich die Finger zum Munde, um das Blut von ihnen abzusaugen. Wie er sinnend vor sich hinblickt, wird plöstlich seine Ausmerksamkeit von dem Gesange der Waldvögel angezogen. Er lauscht mit verhaltenem Atem.)

> Ist mir doch sast als sprächen die Bög'lein zu mir: deutlich dünken mich's Worte!

Rüşte mir das des Blutes Genuß? — Das felt'ne Bög'lein hier horch, was fingt es mir?

Stimme eines Waldvogels
(in der Linde).

Hei! Siegfried gehört nun der Niblungen Hort: o, fänd' in der Höhle

den Hort er jekt!

Wollt' er den Tarnhelm gewinnen, der taugt' ihm zu wonniger Tat:

doch möcht' er den Ring sich erraten, der macht' ihn zum Walter der Welt!

> Siegfried. Dank, liebes Bög'lein, für deinen Rat:

gern folg' ich dem Ruf.

(Er geht und steigt in die Höhle hinab, wo er alsbald gänzlich verschwindet.)

(Mime schleicht heran, scheu umherblickend, um sich von Fasners Tod zu überzeugen. — Sleichzeitig kommt von der anderen Seite Alberich aus dem Geklüft hervor; er beobachtet Mime genau. Als dieser Siegfried nicht mehr gewahrt, und vorsichtig sich nach hinten der Höhle zuwendet, stürzt Alberich auf ihn zu, und vertritt ihm den Weg.)

> Alberich. Was schleich'st du eilig und schlau, schlimmer Gesell?

Mime. Verfluchter Bruder, dich braucht' ich hier! Was bringt dich her?

Alberich. Geizt es dich Schelm nach meinem Gold? Berlang'st du mein Gut?

Mime. Fort von der Stelle! Die Stätte ist mein: was stöberst du hier? Alberich. Stör' ich dich wohl im stillen Geschäft, wenn du hier stiehl'st?

Mime. Was ich erschwang mit schwerer Müh', soll mir nicht schwinden.

Alberich. Hoft du dem Rhein das Gold zum Kinge geraubt? Erzeugtest du gar den zähen Zauber im Keif?

Mime. Wer schuf den Tarnhelm, der die Gestalten tauscht? Der sein bedurste, erdachtest du ihn wohl?

Alberich. Was hätteft du Stümper je wohl zu ftampfen verstanden? Der Zauberring zwang mir zur Kunst erst den Zwerg.

Mime. Wo hast du den King? Dir Zagem entrissen ihn Kiesen. Was du verlorst, meine List erlangt' es für mich. Alberich.

Mit des Anaben Tat willst du Anicker nun knausern? Dir gehört sie gar nicht, der Helle ist selbst ihr Herr!

Mime.

Ich zog ihn auf; für die Zucht zahlt er mir nun: für Müh' und Last erlauert' ich lang' meinen Lohn!

Alberich.
Für des Knaben Zucht will der knick'rige schäbige Knecht keck und kühn gar wohl König nun sein! Dem räudigsten Hund

wäre der King gerat'ner als dir: nimmer erring'st du Küpel den Herrscherreif!

Mime.

Behalt' ihn benn: hüte ihn wohl ben hellen Reif! Sei du Herr:

doch mich heiße auch Bruder! um meines Tarnhelm's luftigen Tand tausch' ich ihn dir: uns beiden taugt's, teilen die Beute wir so.

Alberich
(höhnisch lachend).
Teilen mit dir?
und den Tarnhelm gar?
Wie schlau du bist!
Sicher schließ ich
niemals vor deinen Schlingen!

Mime
(außer sich).
Selbst nicht tauschen? Auch nicht teilen? Leer soll ich geh'n, ganz ohne Lohn?
Gar nichts willst du mir lassen?

> Alberich. Richts von allem, nicht einen Ragel follst du dir nehmen!

> > Mime (wütend).

Weder King noch Tarnhelm foll dir denn taugen!
Richt teil' ich nun mehr!
Gegen dich ruf' ich
Siegfried zu Kat
und des Recken Schwert:
der rasche Held,
der richte, Brüderchen, dich!

Alberich.

Rehre dich um; —

aus der Höhle kommt er schon her. —

Mime.

Kindischen Tand

erfor er gewiß. —

Alberich.

Den Tarnhelm hat er! —

Mime.

Doch auch den Ring! —

Alberich.

Verflucht! — den Ring! —

Mime

(lacht hämisch).

Lass ihn den Reif dir doch geben! — Ich will ihn mir schon gewinnen. — (Er schlüpft in den Wald zurück.)

Alberich.

Und doch seinem Herrn soll er allein noch gehören! (Er verschwindet im Geklüft.)

(Siegfried ift, mit Tarnhelm und Ring, während des Letzten langsam und sinnend aus der Höhle vorgeschritten: er betrachtet gedankenvoll seine Beute, und hält, nahe dem Baume, auf der Höhe wieder an. — Große Stille.)

Siegfried.

Was ihr mir nüţet weiß ich nicht:

doch nahm ich euch

aus des Hort's gehäuftem Gold,

weil guter Nat mir es riet.
So taug' eu're Zier
als des Tages Zeuge;
mich mahne der Tand,
daß ich kämpfend Fasner erlegt,
boch das Kürchten noch nicht gelernt!

(Er fteckt den Tarnhelm sich in den Gürtel, und den Reis an den Finger. — Stillschweigen. Wachsendes Waldweben. — Siegfried achtet unwillkürlich wieder des Vogels, und lauscht ihm mit verhaltenem Atem.)

Stimme des Waldvogels
(in der Linde).

Heil Siegfried gehört
nun der Helm und King!
O, traut' er Mime,
dem Treulosen, nicht!
Hörte Siegfried nur scharf
auf des Schelmen Heuchlergered':
wie sein Herz es meint,
kann er Mime verstehn;
so nütt' ihm des Blutes Genuß.

(Siegfrieds Miene und Gebärde brücken aus, daß er alles wohl vernommen. Er sieht Mime sich nähern, und bleibt, ohne sich zu rühren, auf sein Schwert gestützt, beobachtend und in sich geschlossen, in seiner Stellung auf der Anhöhe bis zum Schlusse des solgenden Austrittes.)

Mime
(langsam auftretend).
Er finnt und erwägt
der Beute Wert: —
weilte wohl hier
ein weiser Wand'rer,
schweifte umher,

beschwatte das Kind mit listiger Kunen Kat? Zwiesach schlau sei nun der Zwerg: die listigste Schlinge leg' ich jett aus, daß ich mit traulichem Trug-Gerede

betöre das tropige Kind!

(Er tritt näher an Siegfried heran.)

Willfommen, Siegfried!

Sag', du Kühner,
haft du das Kürchten gelernt?

Siegfried. Den Lehrer fand ich noch nicht.

Mime.

Doch den Schlangenwurm, du hast ihn erschlagen: das war doch ein schlimmer Gesell?

Siegfried.

So grimm und tückisch er war, sein Tod grämt mich doch schier, da viel üblere Schächer unerschlagen noch leben! Der mich ihn morden hieß, den hass ich mehr als den Wurm.

Mime.

Nur sacht'! Nicht lange fiehst du mich mehr: zu ew'gem Schlaf schließ' ich die Augen dir bald!

Bozu ich dich brauchte,
das hast du vollbracht;
jest will ich nur noch
die Beute dir abgewinnen:

mich dünkt, das soll mir gelingen;
zu betören bist du ja leicht!

Siegfried. So sinn'st du auf meinen Schaden? Mime

Wie sagt' ich das? —
Siegfried, hör' doch, mein Sohn!
Dich und deine Art
haßt' ich immer von Herzen;
aus Liebe erzog ich
dich Lästigen nicht:
dem Horte in Fasners Hut,
dem Golde galt meine Müh'.
Gibst du mir das

nun gutwillig nicht, — Siegfried, mein Sohn, das fieh'ft du wohl felbft dein Leben mußt du mir laffen!

Siegfried. Daß du mich hassest, hör' ich gern: doch mein Leben auch muß ich dir lassen?

> Das sag' ich doch nicht? Du versteh'st mich falsch!

Mime.

(Er gibt sich die ersichtlichste Mühe zur Verstellung.)
Sieh, du bist müde
von harter Müh';
brünstig brennt dir der Leib:
dich zu erquicken
mit queckem Trank
säumt' ich Sorgender nicht.
Als dein Schwert du dir branntest,
braut' ich den Sud:
trink'st du nun den,
gewinn' ich dein trautes Schwert,
und mit ihm Helm und Hort.
(Er kichert dazu.)

Siegfried. So willst du mein Schwert und, was ich erschwungen, Ring und Beute mir rauben?

Mime.
Was du doch falsch mich versteh'st!
Stamml' ich und sas'le wohl gar?
Die größte Mühe
geb' ich mir,
mein heimliches Sinnen
heuchelnd zu bergen,
und du dummer Bube
deutest alles doch falsch!
Off'ne die Ohren,
und vernimm genau:
höre, was Mime meint! —
Hier nimm, trinke dir Labung!

Mein Trank labte dich oft:
tat'st du wohl unwirsch,
stelltest dich arg:
was ich dir bot —
erbos't auch — nahm'st du's doch immer.

Siegfried
(ohne eine Miene zu verziehen).
Einen guten Trank
hätt' ich gern:
wie hast du diesen gebrau't?

Hei, so trint' nur:
trau' meiner Kunst!
In Nacht und Nebel
sinken die Sinne dir bald:
ohne Wach' und Wissen,
stracks streck'st du die Glieder.
Lieg'st du nun da,
Leicht könnt' ich

Mime

bie Beute nehmen und bergen: boch erwachtest du je, nirgends wär' ich sicher vor dir,

hätt' ich selbst auch den King. D'rum mit dem Schwert, das so scharf du schuf'st, hau' ich dem Kind den Kopf erst ab:

dann hab' ich mir Ruh' und den Ring!
(Er kichert wieder.)

Siegfried. Im Schlafe willst du mich morden?

Mime.

Was möcht' ich? Sagt' ich benn das? — Jeh will dir, Kind,
nur den Kopf abhau'n.
Denn haßte ich dich
auch nicht so hell,
und hätt' ich des Schimpf's
und der schändlichen Müh'
auch nicht so viel zu rächen:
aus dem Weg dich zu räumen
darf ich nicht rasten,
wie fäm' ich sonst anders zur Beute,
da Alberich auch nach ihr lugt? —
Nun, mein Wälfung!
Wolfssohn du!

Sauf' und würg' dich zu tot: nie tu'st du mehr einen Schluck!

(Er hat sich nahe an Siegsried herangemacht, und reicht ihm jett mit widerlicher Zudringlichkeit ein Trinkhorn, in das er zuvor aus einem Gesäß das Getränk gegossen. Siegsried hat bereits das Schwert gefaßt, und streckt jett, wie in einer Anwandlung hestigen Ekels, Mime mit einem Streiche tot zu Boden. — Man hört Alberich aus dem Geklüst heraus ein höhnisches Gelächter ausschlagen.)

Siegfried.
Schmeck' du mein Schwert,
ekliger Schwäher!
Neide3=30ll
zahlt Notung:
dazu durft' ich ihn schmieden.

(Er packt Mimes Leichnam auf, schleppt ihn nach der Höhle, und wirft ihn dort hinein.)

In der Höhle hier lieg' auf dem Hort! Mit zäher Lift erzieltest du ihn:

jest magst du des wonnigen walten! — Einen guten Wächter geb' ich dir auch.

daß er vor Dieben dich deckt.

(Er wälzt die Leiche des Wurmes vor den Eingang der Höhle, so daß er diesen ganz damit verstopft.)

Da lieg' auch du, dunkler Wurm! Den gleißenden Hort hüte augleich

mit dem beuterührigen Feind: so fandet ihr beide nun Ruh'!

(Er kommt nach der Arbeit wieder vor. — Es ift Mittag.)

Heiß ward mir von der harten Laft! — Brausend jagt sich mein brünstiges Blut;

die Hand brennt mir am Haupt. — —

Hoch steht schon die Sonne:

aus lichtem Blau blickt ihr Aug'

auf den Scheitel steil mir herab. — Linde Kühlung

erkief' ich mir unter der Linde!

(Er streckt sich wieder unter der Linde aus. — Große Stille. Waldweben. Rach einem längeren Schweigen.) Noch einmal, liebes Bög'lein, da wir so lang' lästig gestört,

lauscht' ich gern beinem Sang: auf dem Zweige seh' ich wohlig dich wiegen; zwitschernd umschwirren dich Brüder und Schwestern, umschweben dich lustig und lieb.

Doch ich — bin so allein, hab' nicht Bruder noch Schwester; meine Mutter schwand, mein Vater siel:

nie sah sie der Sohn! —
Mein einz'ger Gesell
war ein garst'ger Zwerg;
Güte zwang
nie uns zu Liebe;
listige Schlingen
wars mir der Schlaue: —
nun mußt' ich ihn gar erschlagen! —

Freundliches Vög'lein,
dich frag' ich nun:
gönntest du mir
wohl ein gutes Gesell?
Willst du das rechte mir raten?
Jch locke so ost,
und erlost' es nicht:
du, mein Trauter,
träf'st es wohl besser!

So recht ja rietest du schon: nun sing', ich lausche dem Sang. (Schweigen; dann:)

Stimme des Waldvogels. Hei! Siegfried erschlug nun den schlimmen Zwerg! Jeht wüßt' ich ihm noch das herrlichste Weib. Auf hohem Felsen sie schläft, ein Feuer umbrennt ihren Saal: durchschritt' er die Brunst, erweckt' er die Braut, Brünnhilde wäre dann sein!

Siegfried
(fährt mit jäher Heftigkeit vom Sitze auf).
O holder Sang!
Süßester Hauch!
Wie brennt sein Sinn
mir sehrend die Brust!
Wie zückt er hestig
zündend mein Herz!
Was jagt mir so jach
durch Herz und Sinne?
Sing' es mir, süßer Freund!

Der Waldvogel. Luftig im Leib fing' ich von Liebe; wonnig und weh' web' ich mein Lied: nur Sehnende kennen den Sinn! Sieafried.

Fort jagt mich's jauchzend von hinnen. fort aus dem Wald auf den Fels!

Noch einmal sage mir, holder Sänger:

werd' ich das Feuer durchbrechen? tann ich erwecken die Braut?

Der Waldvogel. Die Braut gewinnt, Brünnhild' erweckt ein Feiger nie:

nur wer das Fürchten nicht kennt!

Siegfried

(lacht auf bor Entzücken).

Der dumme Anab'.

der das Fürchten nicht kennt. mein Vög'lein, das bin ja ich! -

> Noch heut' gab ich vergebens mir Müh'.

das Fürchten von Fafner zu lernen. Nun brennt mich die Lust.

es von Brünnhild' zu wissen:

wie find' ich zum Felsen den Wea?

(Der Vogel flattert auf, schwebt über Siegfried, und fliegt babon.)

Sieafried (jauchzend).

So wird mir der Weg gewiesen: wohin du flatterst folg' ich dem Flug!

(Er eilt bem Vogel nach. - Der Vorhang fällt.)

## Dritter Aufzug.

## Wilde Gegend.

Um Fuße eines Felsenberges, der links nach hinten steil aufsteigt. — Racht, Sturm und Wetter, Blit und Donner. Vor einem gruftähnlichen Höhlentore im Felsen steht der

Wanderer.

Wache! Wache!

Wala, erwache!

Aus langem Schlafe

weck' ich dich Schlummernde wach.

Ich rufe dich auf:

herauf! herauf!

Aus nebliger Gruft,

aus nächt'gem Grunde herauf!

Erda! Erda!

Ewiges Weib!

Aus heimischer Tiefe

tauche zur Höh'!

Dein Wecklied fing' ich,

daß du erwach'st;

aus sinnendem Schlafe

fing' ich dich auf.

Allwiffende!

Urweltweise!

Erda! Erda!

Ewiges Weib!

Wache, du Wala, erwache!

(Die Höhlengruft hat zu erdämmern begonnen: in bläulichem Lichtscheine steigt Erda aus der Tiese. Sie erscheint wie von Reif bedeckt; Haar und Gewand wersen einen glißernden Schimmer von sich.) Erda.

Stark ruft das Lied: fräftig reizt der Zauber; ich bin erwacht aus wissendem Schlaf: was scheucht den Schlummer mir?

Manderer Der Weckrufer bin ich. und Weisen üb' ich. daß weithin wache was fester Schlaf umschließt. Die Welt durchzog ich, manderte viel. Kunde zu werben, urweisen Rat zu gewinnen. Kundiger gibt es feine als dich: bekannt ist dir was die Tiefe birgt, was Berg und Tal, Luft und Wasser durchwebt. Wo Wesen sind weht dein Atem: wo Hirne finnen haftet bein Sinn: alles, jagt man, fei dir bekannt. Daß ich nun Kunde gewänne. weckt' ich dich aus dem Schlaf.

Erda.

Mein Schlaf ist Träumen, mein Träumen Sinnen, mein Sinnen Walten des Wissens.

Doch wenn ich schlafe, wachen Nornen:

fie weben das Seil, und spinnen fromm was ich weiß: was fräg'st du nicht die Nornen?

Wanderer.

Im Zwange der Welt weben die Nornen:

fie können nichts wenden noch wandeln doch deiner Weisheit dankt' ich den Rat wohl, wie zu hemmen ein rollendes Rad?

Erda.

Männertaten
umdämmern mir den Mut:
mich Wissende selbst
bezwang ein Waltender einst.
Ein Wunschmädchen
gebar ich Wotan:
der Helden Wal
hieß er für ihn sie füren.
Kühn ist sie
und weise auch:
was wech'st du mich,
und fräg'st um Kunde

nicht Erdas und Wotans Kind?

Manderer.

Die Walküre mein'st du,

Brünnhild', die Maid?

Sie trotte dem Stürmebezwinger,

wo am stärksten er selbst sich bezwang:

was den Lenker der Schlacht

zu tun verlangte,

doch dem er wehrte -

— zuwider sich selbst —

allzu vertraut

wagte die Tropige,

das für sich zu vollbringen,

Brünnhild' in brennender Schlacht.

Streitvater

ftrafte die Maid;

in ihr Auge drückt' er Schlaf;

auf dem Felsen schläft fie fest:

erwachen wird

die Weihliche nur,

um einen Mann zu minnen als Weib.

Frommten mir Fragen an sie?

Erda

(ift in Sinnen versunken, und beginnt erft nach längerem Schweigen).

Wirr wird mir's

seit ich erwacht:

mild und fraus

freif't die Welt!

Die Walfüre.

der Wala Kind.

büßt' in Banden des Schlaf's,

als die wissende Mutter schlief?

Der den Trot lehrte ftraft den Trot?

Der die Tat entzügelt zürnt um die Tat?

Der das Recht wahrt, wehret dem Recht?

Der die Side hütet, herrscht durch Meineid?

Lass weicht wieder hinab:

Schlaf verschließe mein Wissen!

Wanderer.
Dich Mutter lass ich nicht zieh'n,
da des Zaubers ich mächtig bin. —
Urwissend
stachest du einst
der Sorge Stachel
in Wotans wagendes Herz:
mit Furcht vor schmachvoll
seindlichem Ende
füllt' ihn dein Wissen,
daß Bangen band seinen Mut.
Vist du der Welt
weisestes Weib,
sage mir nun:
wie besiegt die Sorge der Gott?

Erda.
Du bift — nicht
was du dich nenn'st!
Was kam'st du störrischer Wilder
zu stören der Wala Schlas?

Friedloser, lass' mich frei! Löse des Zaubers Zwang!

> Wanderer. Du bist — nicht, was du dich wähn'st! Urmütter-Weisheit geht zu Ende: bein Wissen verweht vor meinem Wissen.

Weißt du, was Wotan — will? Dir Unweisen ruf ich's ins Ohr, daß du sorglos ewig nun schläf'st.

Um der Götter Ende gräm't mich die Angst nicht, seit mein Wunsch es — will! Was in Zwiespalt's wildem Schmerze verzweiselnd einst ich beschloß,

froh und freudig führ' ich frei es nun aus: weiht' ich in wütendem Efel des Niblungen Neid schon die Welt,

dem wonnigsten Wälfung weis' ich mein Erbe nun an.

Der von mir erforen, doch nie mich gekannt, ein fühnster Knabe, meines Rates bar, errang des Kiblungen King: ledig des Neides, liebesfroh, erlahmt an dem Edlen Alberichs Fluch:

denn fremd bleibt ihm die Furcht. Die du mir gebar'st, Brünnhilbe,

fie weckt hold fich der Held: wachend wirkt

dein wissendes Kind erlösende Weltentat. —

D'rum schlafe nun du, schließe dein Auge;

träumend erschau' mein Ende! Was jene auch wirken —

dem ewig Jungen weicht in Wonne der Gott. — Sinab denn. Erda!

Urmütter=Furcht! Ur=Sorge! Zu ewigem Schlaf

hinab! hinab! — Dort seh' ich Siegsried nah'n. —

(Erba versinkt. Die Höhle ist wieder ganz finster geworden: an dem Gestein derselben lehnt sich der Wanderer an, und erwartet so Siegfried.)

(Monddammerung erhellt die Bühne etwas. Das Sturmwetter hört ganz auf.)

## Siegfried

(von rechts im Vordergrunde auftretend). Mein Vög!lein schwebte mir fort; — mit flatterndem Flug und süßem Sang wies es mir wonnig den Weg: nun schwand es fern mir davon. Am besten sind' ich selbst nun den Berg: wohin mein Führer mich wies, dahin wandr' ich jetzt fort. (Er schreitet weiter nach hinten.)

Wanderer (in seiner Stellung an der Höhle verbleibend). Wohin, Knabe, heißt dich dein Weg?

Siegfried.
Da redet's ja:
wohl rät das mir den Weg. —
Einen Felsen such' ich,
von Feuer ist der umwabert:
dort schläft ein Weib,
das ich wecken will.

Wanderer. Wer fagt' es dir, den Fels zu fuchen, wer nach der Frau dich zu sehnen?

Siegfried. Mich wies es ein fingend Waldvög'lein: das gab mir gute Kunde. Wanderer. Ein Bög'lein schwatt wohl manches; fein Mensch doch kann's versteh'n: wie mochtest du Sinn dem Sange entnehmen?

Siegfried.
Das wirkte das Blut
eines wilden Wurm's,
der mir vor Neidhöhl' erblaßte:
faum negt' es zündend
die Zunge mir,
da verstand ich der Vög'lein Gestimm'.

Wanderer. Erschlug'st du den Riesen, wer reizte dich, den starken Wurm zu besteh'n?

Siegfried. Mich führte Mime, ein falscher Zwerg; das Fürchten wollt' er mich lehren: zum Schwertschlag aber, der ihn erschlug, reizte der Wurm mich selbst; seinen Rachen riß er mir auf.

Wanderer. Wer schuf das Schwert so scharf und hart, daß der stärkste Feind ihm fiel? Siegfried.

Das schweißt' ich mir selbst, da's der Schmied nicht konnte: schwertlos noch wär' ich wohl sonst.

Wanderer.

Doch wer schuf die starken Stücken, daraus das Schwert du geschweißt?

Siegfried. Was weiß ich davon! Jich weiß allein, daß die Stücken nichts mir nütten, schuf ich das Schwert mir nicht neu.

Wanderer (bricht in ein freudig gemütliches Gelächter aus). Das — mein' ich wohl auch!

Siegfried.
Was lach'ft du mich aus?
Alter Frager,
hör' einmal auf;
lass' mich nicht lange mehr schwaßen!
Kannst du den Weg
mir weisen, so rede:
vermag'st du's nicht,
so halte dein Maul!

Wanderer. Geduld, du Knabe! Dünk' ich dich alt, fo follft du mir Achtung bieten. Siegfried.
Das wär' nicht übel!
Solang' ich lebe,
ftand mir ein Alter
ftets im Wege:
den hab' ich nun fort gefegt.
Stemm'st du dort länger
dich steif mir entgegen —
fieh dich vor, mein' ich,
daß du wie Mime nicht fähr'st!
(Er tritt näher an den Wanderer heran.)
Wie sieh'st du denn aus?
Was hast du gar
für 'nen großen Hut?
Warum hängt der dir so ins Gesicht?

Wanderer. Das ift so des Wand'rers Weise, wenn dem Wind entgegen er geht.

Siegfried.
Doch darunter fehlt dir ein Auge!
Das schlug dir einer
gewiß schon aus,
dem du zu trokig
den Weg vertrat'st?
Mach' dich jekt fort!
Sonst möchtest du leicht
das and're auch noch verlieren.

Wanderer. Ich seh', mein Sohn, wo nichts du weißt, da weißt du dir leicht zu helsen. Mit dem Auge, das als and'res mir sehlt, erblickst du selber das eine, das mir zum Sehen verblieb.

Siegfried (lacht).

Zum Lachen bist du mir lustig! — Doch hör', nun schwatz' ich nicht länger; geschwind zeig' mir den Weg, beines Weges ziehe dann du!

Zu nichts and'rem acht' ich dich nüţ': d'rum sprich, sonst spreng' ich dich sort!

Wanderer.

Kenntest du mich, fühner Sproß,

den Schimpf — spartest du mir! Dir so vertraut,

trifft mich schmerzlich dein Dräu'n.

Liebt' ich von je deine lichte Art, — Grauen auch zeugt ihr mein zürnender Grimm. Dem ich so hold bin, allzu Hehrer,

heut' nicht wecke mir Neid, — er vernichtete dich und mich!

Siegfried. Bleib'st du mir stumm, störrischer Wicht?
Weich' von der Stelle!
Denn dorthin, ich weiß,
führt es zur schlasenden Frau:
so wies es mein Bög'lein,
das hier erst flüchtig entsloh.
(Es wird allmählich wieder ganz sinster.)

Wanderer (in Jorn ausbrechend). Es floh dir zu seinem Heil; den Herrn der Raben erriet es hier:

weh' ihm, holen sie's ein! — den Weg, den es zeigte. sollst du nicht zieh'n!

Siegfried. Hoho! du Verbieter! Wer bist du denn, daß du mir wehren willst?

Wanderer. Fürchte des Felsens Hüter! Verschlossen hält meine Macht die schlasende Maid: wer sie erweckte, wer sie gewänne, machtlos macht' er mich ewig!

> Ein Feuermeer umflutet die Frau, glühende Lohe umlectt den Fels:

wer die Braut begehrt, dem brennt entgegen die Brunft. (Er winkt mit bem Speere.) Blick' nach der Söh'! Erlug'st du das Licht? — Es wächst der Schein. es schwillt die Glut: sengende Wolfen. wabernde Lohe wälzen sich brennend und praffelnd herab. Ein Licht=Meer umleuchtet bein Saupt: bald frist und zehrt dich zündendes Feuer: zurück benn, rasendes Rind!

Siegfried. Zurück, du Prahler, mit dir! Dort, wo die Brünfte brennen, zu Brünnhilde muß ich jekt hin! (Er schreitet barauf zu.)

Manherer (ben Speer vorhaltenb). Fürchtest das Feuer du nicht, so sperre mein Speer dir den Wea! Noch hält meine Hand der Herrschaft Haft; das Schwert, das du schwing'st, zerschlug einst dieser Schaft: noch einmal denn zerspring' es am ew'gen Speer!

Siegfried
(bas Schwert ziehend). Meines Vaters Feind! Find' ich dich hier? Herrlich zur Rache geriet mir das!

Schwing' deinen Speer:

in Stücken spalt' ihn mein Schwert! (Er sicht mit dem Wanderer, und haut ihm den Speer in Stücken. Furchtbarer Donnerschlag.)

Wanderer (zurückweichend).

Zieh hin! Ich kann dich nicht halten!
(Er verschwindet.)

Siegfried.

Mit zerfocht'ner Waffe wich mir der Feige?

(Mit wachsender Helle haben sich Feuerwolken aus der Höhe des Hintergrundes herabgesenkt: die ganze Bühne erfüllt sich wie von einem wogenden Flammenmeere.)

Siegfried.

Ha, wonnige Glut! Leuchtender Glanz!

Strahlend offen

steht mir die Straße. —

Im Feuer mich baden! Im Feuer zu finden die Braut!

Hener zu finden die Sta

Soho! hoho! hahei!

Luftig! luftig!

Jetzt lock' ich ein liebes Gesell!

(Er sett sein Horn an, und stürzt sich, seine Lockweise blasend,

in das Feuer. — Die Lohe ergießt sich nun auch über den ganzen Bordergrund. Man hört Siegfrieds Horn erst näher, dann ferner. — Die Feuerwolken ziehen immer von hinten nach vorn, so daß Siegfried, dessen Horn man wieder näher hört, sich nach hinten zu, die Höhe hinauf, zu wenden scheint.)

(Endlich beginnt die Clut zu erbleichen; sie lös't sich wie in einen feinen, durchsichtigen Schleier auf, der nun ganz sich auch klärt und den heitersten, blauen Himmelsäther, im hellsten Tagesscheine, hervortreten läßt.)

Die Szene, von der das Gewölf gänzlich gewichen ist, stellt die Höche eines Felsengipfels [wie im dritten Aufzuge der "Walküre"] dar: links der Eingang eines natürlichen Felsengemaches; rechts breite Tannen; der Hintergrund ganz frei. — Im Vordergrunde, unter dem Schatten einer breitästigen Tanne, liegt Brünnhilde, in tiesem Schlase: sie ist in vollständiger, glänzender Panzerrüftung, mit dem Helm auf dem Haupte, den langen Schild über sich gedeckt. —

(Siegfried ist soeben im Hintergrunde, am felsigen Saume der Höhe, angelangt. [Sein Horn hatte wieder ferner geklungen, bis es ganz schwieg.] — Er blickt staunend um sich.)

Siegfried.

Selige Ode auf sonniger Höh'! (In den Tann hineinsehend.) Was ruht dort schlummernd im schattigen Tann? — Ein Roß ist's,

rastend in tiefem Schlaf!

(Er betritt vollends die Höhe, und schreitet langsam weiter vor; als er Brünnhilde noch aus einiger Entsernung gewahrt, hält er verwundert an.)

Was strahlt mir dort entgegen? — Welch glänzendes Stahlgeschmeide! Blendet mir noch die Lohe den Blick? — (Er tritt näher hinzu.)

Helle Waffen! — Heb' ich sie auf?

(Er hebt ben Schilb ab, und erblickt Brünnhilbes Gesicht, das jedoch ber Helm noch zum großen Teile verdeckt.)

Sa! in Waffen ein Mann: -

wie mahnt mich wonnig sein Bild! —

Das hehre Haupt drückt wohl der Helm? Leichter würd' ihm, löst' ich den Schmuck.

(Borsichtig löst er den Helm und hebt ihn der Schlasenden vom Haupte ab: langes lockiges Har bricht hervor. — Siegfried erschrickt.)

Ach! — wie schön! —

(Er bleibt in den Anblick versunken.)

Schimmernde Wolken

fäumen in Wellen

den hellen Simmelsfee:

leuchtender Sonne

lachendes Bild

strahlt durch das Wogengewölk!

(Er lauscht dem Atem.)

Von schwellendem Atem

schwingt sich die Brust: -

brech' ich die engende Brünne?

(Er versucht es mit großer Behutsamkeit — aber vergebens.)

Romm', mein Schwert, schneide das Eisen!

(Er durchschneidet mit zarter Borsicht die Panzerringe zu beiden Seiten der ganzen Rüftung, und hebt dann die Brünne und die Schienen ab, so daß nun Brünnhilde in einem weichen weiblichen Gewande vor ihn liegt. — Aberrascht und staunend fährt er auf.)

Das ist kein Mann! - -Brennender Zauber zückt mir ins Herz: feuriae Anast faßt meine Augen:

mir schwankt und schwindelt der Sinn! -Wen ruf' ich zum Beil. daß er mir helfe? -Mutter! Mutter! Bedenke mein!

(Er finkt mit der Stirn an Brunnhildes Bufen. - Langes Schweigen. - Dann fährt er feufzend auf.)

Wie weck' ich die Maid.

daß sie die Augen mir öff'ne? -Das Auge mir öffne?

Blende mich auch noch der Blick?

Wagt' es mein Trok? Ertrüg' ich das Licht? Mir schwebt und schwankt und schwirrt es umber: sehrendes Sengen zehrt meine Sinne: am zagenden Herzen zittert die Sand! Wie ist mir Teigem? -Ist es das Fürchten? — D Mutter! Mutter!

Dein mutiges Kind!

Im Schlafe liegt eine Frau: die hat ihn das Fürchten gelehrt!

Wie end' ich die Turcht?

Wie fass' ich Mut? — Daß ich selbst erwache, muß die Maid ich erwecken! — —

Süß erhebt mir ihr blühender Mund: wie mild erzitternd mich Zagen er reizt! — Ach, dieses Atems wonnig warmes Gedüst'! —

Erwache! erwache!
heiliges Weib! — —
Sie hört mich nicht. —
So saug' ich mir Leben
aus süßesten Lippen —

follt' ich auch sterbend vergeh'n!

(Er küßt sie lange und indrünstig. — Erschreckt fährt er dann in die Höhe. — Brünnhilde hat die Augen aufgeschlagen. — Staunend blickt er sie an. Beide verweisen eine Zeitlang in ihren gegenseitigen Andlick versunken.)

### Brünnhilde

(langfam und feierlich fich zum Site aufrichtend).

Heil dir, Sonne! Heil dir, Licht!

Heil dir, leuchtender Tag!

Lang' war mein Schlaf;

ich bin erwacht: wer ist der Held, der mich erweckt'?

Siegfried

(von ihrem Blicke und ihrer Stimme seierlich ergriffen). Durch das Feuer drang ich,



Erwache! Sei mir ein Weib! Rach einer Zeichnung von (3. Widskout.



das den Fels umbrann; ich erbrach dir den festen Helm: Siegfried heiß' ich, der dich erweckt.

Brünnhilde
(hoch aufgerichtet sitzend).
Heil euch, Götter!
Heil dir, Welt!
Heil dir, prangende Erde!
Und ist nun mein Schlaf;
erwacht seh' ich:
Siegfried ist es,
der mich erweckt!

Siegfried
(in erhabenster Entzückung).
O, Heil der Mutter,
die mich gebar;
Heil der Erde,
die mich genährt:
daß ich das Auge erschaut,
daß jeht mir Seligem strahlt!

Brünnhilde
(mit größter Bewegtheit).
O, Heil der Mutter,
die dich gebar;
Heil der Erde,
die dich genährt:
nur dein Blick durfte mich schau'n,
erwachen durft' ich nur dir! —
O Siegfried! Siegfried!
Seliger Held!

Du Wecker bes Lebens, fiegendes Licht!

D, wüßtest du, Lust der Welt, wie ich dich je geliebt!

Du war'st mein Sinnen, mein Sorgen du!

Dich Zarten nährt' ich, noch eh' du gezeugt;

noch eh' du geboren, barg dich mein Schild:

so lang' lieb' ich dich, Siegsried!

Siegfried (leise und schückern). So starb nicht meine Mutter? Schlief die Minnige nur?

Brünnhilde (lächelnd).

Du wonniges Kind,
deine Mutter kehrt dir nicht wieder.
Du selbst bin ich,
wenn du mich Selige lieb'st.
Was du nicht weißt,
weiß ich für dich:
doch wissend bin ich
nur — weil ich dich liebe.

O Siegfried! Siegfried! Siegendes Licht! Dich liebt' ich immer: denn mir allein erdünkte Wotans Gedanke. Der Gedanke, den nie ich nennen durste; den ich nicht dachte, sondern nur fühlte; für den ich socht, kämpste und stritt; für den ich troste dem, der ihn dachte; sür den ich büßte, Strase mich band, weil ich nicht ihn dachte und nur empfand!

Denn der Gedanke — dürstest dur Liebe zu dir.

Siegfried.
Wie Wunder tönt
was wonnig du fing'st;
doch dunkel dünkt mich der Sinn.
Deines Auges Leuchten
seh' ich licht;
deines Atems Wehen
sühl' ich warm;
deiner Stimme Singen
hör' ich süß:
doch was du singend mir sag'st,
staunend versteh' ich's nicht.
Nicht kann ich das Ferne
sinnig ersassen,
da all' meine Sinne

bich nur sehen und fühlen. Mit banger Furcht sessellt du mich: du einz'ge hast ihre Angst mich gelehrt. Den du gebunden in mächt'gen Banden, birg meinen Mut mir nicht mehr!

Brünnhilde
(wehrt ihm fanft ab, und wendet ihren Blick nach dem Tann).

— Dort seh' ich Grane,
mein selig Roß:
wie weidet er munter,
der mit mir schlies!
Mit mir hat ihn Siegsried erweckt.

Siegfrieb.
Auf wonnigem Munde
weidet mein Auge:
in brünstigem Durst
doch brennen die Lippen,
daß der Augen Weide sie labe!

Brünnhilde (ihn mit der Hand bedeutend). Dort seh' ich den Schild, der Helden schirmte; dort seh' ich den Helm, der das Haupt mir barg: er schirmt, er birgt mich nicht mehr!

Siegfried. Eine felige Maid versehrte mein Herz; Wunden dem Haupte schlug mir ein Weib: ich kam ohne Schild und Helm!

Brünnhilde
(mit gesteigter Wehmut).
Ich sehe der Brünne
prangenden Stahl:
ein scharses Schwert
schnitt sie entzwei;
von dem maidlichen Leibe
lös't es die Wehr:
ohne Schutz und Schirm,
ohne Trutz ein trauriges Weib!

Siegfried.

Durch brennendes Feuer fuhr ich zu dir; nicht Brünne noch Panzer barg meinen Leib: mir in die Brust brach nun die Lohe, es braus't mein Blut in blühender Brunst; ein zehrendes Feuer ist mir entzündet: die Slut, die Brünnhilds Felsen umbrann, die brennt mir nun im Gebein! — Du Weib, jest lösche den Brand! Schweige die schäumende Glut!

(Er umfaßt sie heftig; fie springt auf, wehrt ihm mit der höchsten Kraft der Angst, und entslieht nach der andern Seite.)

Brünnhilde.

Rein Gott nahte mir je:
ber Jungfrau neigten
scheu sich die Helben:
heilig schied sie aus Walhall. —
Wehe! Wehe!
Wehe der Schmach,
ber schmählichen Not!
Verwundet hat mich,
ber mich erweckt!
Er erbrach mir Brünne und Helm:

Siegfried. Noch bist du mir die träumende Maid: Brünnhildes Schlaf brach ich noch nicht. Erwache! Sei mir ein Weib!

Brünnhilde. Mir schwirren die Sinne; mein Wissen schweigt: soll mir die Weisheit schwinden?

Siegfried. Sang'st du mir nicht, dein Wissen sei das Leuchten der Liebe zu mir?

Brünnhilde. Trauriges Dunkel trübt mir den Blick; mein Auge dämmert, das Licht verlischt:
 Nacht wird's um mich;
 aus Nebel und Grau'n
 windet sich wütend
 ein Angstgewirr!
 Schrecken schreitet
 und bäumt sich empor!
(Sie birgt hestig die Augen mit den Händen.)

Sieafried.

(löj't ihr fanft die Hände vom Blide). Nacht umbangt gebundene Augen: mit den Fesseln schwindet das finst're Grau'n: tauch' aus dem Dunkel und sieh sonnenhell seuchtet der Tag!

Brünnhilde
(in höchster Ergriffenheit).
Sonnenhell
leuchtet der Tag meiner Not!
D Siegfried! Siegfried!
Sieh meine Angst!
Ewig war ich,
ewig wäre ich,
ewig in süß
sehnender Wonne —
boch ewig zu deinem Heil!

O Siegfried! Herrlicher! Hort der Welt! Leben der Erde! Lachender Held!
Laff', ach laff'!
Laffe von mir!
Rahe mir nicht
mit der wütenden Nähe!
Zwinge mich nicht
mit dem brechenden Zwang!
Zertrümm're die Traute dir nicht!

Sah'ft du dein Bild im flaren Bach? Hat es dich Frohen erfreut? Rührtest zur Woge das Wasser du auf: zerflösse die klare Fläche des Bachs: dein Bild fäh'ft du nicht mehr, nur der Welle schwankend Gewog'. So berühre mich nicht, trübe mich nicht: ewia licht lachst du aus mir dann selig selbst dir entgegen, froh und heiter ein Seld! -O Siegfried! Siegfried! Leuchtender Sproß! Liebe - dich. und lasse von mir: vernichte dein Eigen nicht!

> Siegfried. Dich — lieb' ich:

o, liebtest mich du! Nicht hab' ich mehr mich; v. hätte ich dich! -Ein herrlich Gewässer woat vor mir: mit allen Sinnen feh' ich nur sie. die wonnig wogende Welle: brach sie mein Bild. so brenn' ich nun selbst. sengende Glut in der Flut zu fühlen; ich selbst, wie ich bin, fpring' in den Bach: o, daß seine Wogen mich selig verschlängen, mein Sehnen schwänd' in der Flut! -Erwache, Brünnhilde! Wache, du Maid! Lebe und lache. füßeste Luft! Sei mein! sei mein! sei mein!

> Brünnhilde. O Siegfried! Dein war ich von je!

Siegfried. War'st du's von je, so sei es jest! Brünnhilde. Dein werde ich ewig sein!

Siegfried.
Was du sein wirst,
sei es mir heut'!
Fast dich mein Arm,
umschling' ich dich fest;
schlägt meine Brust
brünstig die deine;
zünden die Blicke,
zehren die Atem sich;
Aug' in Auge,
Mund an Mund:
dann bist du mir.

was bang du mir war'st und wirst! Dann brach sich die brennende Sorge, ob jest Brünnhilde mein? (Er hat sie umfast.)

> Brünnhilde. Ob jest ich dein? —

Göttliche Nuhe raf't mir in Wogen; feusches Licht lodert in Gluten; himmlisches Wissen stürmt mir dahin, Jauchzen der Liebe jagt es davon!

Ob jest ich dein? -

D Siegfried! Siegfried!
Sieh'st du mich nicht!
Wie mein Blick dich verzehrt,
erblindest du nicht?
Wie mein Arm dich preßt,
entbrenn'st du nicht?
Wie in Strömen mein Blut
entgegen dir stürmt,
das wilde Feuer,
sühl'st du es nicht?
Fürchtest du, Siegsried,
sürchtest du nicht
das wild wütende Weib?

Siegfried.

Sa!

Wie des Blutes Ströme sich zünden; wie der Blicke Strahlen sich zehren; wie die Arme brünstig sich pressen — fehrt mir zurück mein kühner Mut, und das Fürchten, ach! das nie ich gelernt — das Fürchten, das du kaum mich gelehrt:

das Fürchten — mich dünkt —

ich Dummer vergaß es schon wieder! (Er läßt bei den letten Worten Brünnhilde unwillkürlich los.)

## Brünnhilde

(im höchsten Liebesjubel wild auflachend).

O kindischer Held!

O herrlicher Anabe!

Du hehrster Taten töriger Hort! Lachend muß ich dich lieben; lachend will ich erblinden; lachend lass' uns verderben lachend zugrunde geh'n!

> Kahr' hin, Walhalls leuchtende Welt! Zerfall' in Staub deine stolze Burg! Leb' wohl, prangende Götter=Bracht! Ende in Wonne. du ewig Geschlecht! Zerreißt, ihr Nornen, das Runenseil! Götter=Dämm'rung. dunkle herauf! Nacht der Vernichtung, neble herein! -Mir strahlt zur Stunde Sieafrieds Stern: er ist mir ewia. er ist mir immer Erb' und Eigen. ein' und all': leuchtende Liebe, lachender Tod!

Siegfried (mit Brünnhilde zugleich). Lachend erwach'st du Wonnige mir: Brünnhilde lebt! Brünnhilde lacht! Beil der Sonne. die uns bescheint! Beil dem Tage. der uns umleuchtet! Seil dem Licht. das der Nacht enttaucht! Beil der Welt, der Brünnhild' erwacht'! Sie wacht! fie lebt! Sie lacht mir entgegen! Prangend strahlt mir Brunnhildes Stern! Sie ift mir ewig, fie ist mir immer Erb' und Eigen, ein' und all': leuchtende Liebe, lachender Tod!

(Brünnhilde stürzt sich in Siegfrieds Arme.)
(Der Vorhang fällt.)



# Bötterdämmerung.

Dritter Tag aus der Trilogie:

Der Ring des Mibelungen.

## Personen:

Siegfried.
Gunther.
Hagen.
Alberich.
Brünnhilde.
Gutrune.
Waltraute.
Die Nornen.
Die Rheintöchter.
Mannen. Frauen.

# Boripiel.

#### Auf dem Walfürenfelfen.

Die Szene ist dieselbe wie am Schlusse des zweiten Tages. — Nacht. Aus der Tiese des Hintergrundes leuchtet Feuerschein auf.

#### Die drei Nornen.

(Hohe Frauengestalten in langen, dunklen und schleierartigen Faltengewändern. Die erste [älteste] lagert im Vordergrunde rechts unter der breitästigen Tanne; die zweite [jüngere] ist an einer Steinbank vor dem Felsengemache hingestreckt; die dritte [jüngste] sitt in der Mitte des Hintergrundes auf einem Felssteine des Höhensaumes. — Eine Zeitlang herrscht düsteres Schweigen.)

Die erste Norn (ohne sich zu bewegen). Welch' Licht leuchtet dort?

Die zweite. Dämmert der Tag schon auf?

Die dritte.

Loges Heer umlodert feurig den Fels. Noch ist's Nacht: was spinnen und singen wir nicht?

Die zweite (zur ersten). Wollen wir singen und spinnen, woran spann'st du das Seil? Die erste Norn

(erhebt sich, und knüpft während ihres Gesanges ein golbenes Seil mit bem einen Ende an einen Aft ber Tanne).

So gut und schlimm es geh',

schling' ich das Seil, und singe. —

An der Welt-Esche

wob ich einst,

da groß und stark

dem Stamm entgrünte

weihlicher Aste Wald;

im fühlen Schatten

schäumt' ein Quell, Weisheit raunend

rann sein Gewell':

da sang ich heiligen Sinn. —

Ein fühner Gott

trat zum Trank an den Quell;

seiner Augen eines

zahlt' er als ewigen Zoll:

von der Welt-Esche

brach da Wotan einen Ast;

eines Speeres Schaft

entschnitt der Starke dem Stamm. —

In langer Zeiten Lauf zehrte die Wunde den Wald;

falb fielen die Blätter,

dürr darbte der Baum:

traurig versiegte des Quelles Trank;

trüben Sinnes

ward mein Sang.

Doch web' ich heut' an der Welt-Esche nicht mehr,

muß mir die Tanne

taugen zu feffeln das Seil:

finge, Schwester, —

— dir schwing' ich's zu — weißt du wie das ward?

Die zweite Norn

(während sie das zugeworsene Seil um einen hervorspringenden Felsstein am Eingange des Gemaches windet).

Treu berat'ner

Verträge Runen

schnitt Wotan

in des Speeres Schaft:

den hielt er als Haft der Welt.

Ein fühner Held

zerhieb im Kampfe den Speer;

in Trümmern sprang

der Verträge heiliger Haft. —

Da hieß Wotan

Walhalls Helden

der Welt-Esche

welkes Geäft

mit dem Stamm in Stücke zu fällen:

die Esche sank;

ewig versiegte der Quell! —

Fess'le ich heut'

an dem scharfen Fels das Seil:

finge, Schwefter,

— dir schwing' ich's zu —

weißt du wie das wird?

Die dritte Norn

(bas Seil empfangend, und bessen Ende hinter sich werfend).

Es ragt die Burg, von Riesen gebaut:

mit der Götter und Selden

heiliger Sippe

fitt dort Wotan im Saal.

Gehau'ner Scheite

hohe Schicht

ragt zuhauf

rings um die Halle:

die Welt-Esche war dies sonst!

Brennt das Holz

heilig brünftig und hell, fenat die Glut

fehrend den glänzenden Saal;

der ewigen Götter Ende

dämmert ewig da auf —

Wisset ihr noch,

so windet von neuem das Seil:

von Norden wieder

werf' ich's dir nach:

spinne, Schwester, und singe!

(Sie hat das Seil der zweiten, diese es wieder der ersten Norn zugeworsen.)

Die erste Norn

(lös't das Seil vom Zweige, und knüpft es während des folgenden Gesanges wieder an einen anderen Ast).

Dämmert der Tag?

oder leuchtet die Lohe?

Getrübt trügt sich mein Blick; nicht hell eracht' ich das heilig Alte, da Loge einst brannte in lichter Brunst: weißt du was aus ihm ward?

Die zweite Korn
(das zugeworfene Seil wieder um den Stein windend).

Durch des Speeres Zauber
zähmte ihn Wotan;
Käte raunt' er dem Gott:
an des Schaftes Kunen,
frei sich zu raten,
nagte zehrend sein Zahn.
Da mit des Speeres
zwingender Spize
bannte ihn Wotan,
Brünnhildes Fels zu umbrennen:
weißt du was aus ihm wird?

Die dritte Norn
(das zugeschwungene Seil wieder hinter sich wersend).

Des zerschlag'nen Speeres
stechende Splitter
taucht einst Wotan
dem Brünstigen tief in die Brust:
zehrender Brand
zündet da auf;
den wirst der Gott
in der Welt-Esche
zuhauf geschichtete Scheite.
Wollt ihr wissen
wann das wird,

schwestern, das Seil! (Sie wirft das Seil der zweiten, diese es wieder der ersten zu.)

Die erste Norn (bas Seil von neuem anknüpsend).
Die Nacht weicht;
nichts mehr gewahr' ich:
des Seiles Fäden
find' ich nicht mehr;

verflochten ist das Geflecht. Ein wüftes Gesicht

wirrt mir wütend den Sinn:

das Rheingold

raubte Alberich einst: weißt du was aus ihm ward?

Die zweite Norn (mit mühevoller haft bas Seil um ben Stein windenb).

Des Steines Schärfe schnitt in das Seil; nicht fest spannt mehr der Fäden Gespinst:

verwirrt ist das Geweb'.

Aus Neid und Not

ragt mir des Niblungen Ring:

ein rächender Fluch

nagt meiner Fäden Geflecht: weißt du was daraus wird?

Die dritte Norn (das zugeworfene Seil hastig fassend). Zu locker das Seil!

Mir langt es nicht: foll ich nach Norden neigen das Ende, ftraffer sei es gestreckt! (Sie zieht gewaltsam das Seil an: es reißt in der Mitte.)

Die zweite.

Es riß!

Die dritte.

Es riß!

Die erfte.

Es riß!

(Erschreckt sind die drei Nornen aufgesahren und nach der Mitte der Bühne zusammengetreten: sie fassen die Stücken des zerrissens Seiles und binden damit ihre Leiber aneinander.)

Die drei Nornen.

Zu End' ewiges Wissen!

Der Welt melden

Weise nichts mehr: — hinab zur Mutter, hinab!

(Sie verschwinden.)

(Der Tag, ber zuset immer heller gebämmert, bricht vollends ganz an, und dämpft den Feuerschein in der Tiefe.)

Siegfried und Brunnhilde

(treten aus dem Steingemache auf. Stegfried ift in bollen Waffen, Brünnhilbe führt ihr Roß am Zaume.)

Brünnhilde.

Zu neuen Taten, teurer Helde, wie liebt' ich dich ließ' ich dich nicht? Ein einzig Sorgen macht mich fäumen: daß dir zu wenig mein Wert gewann! Was Götter mich wiesen, gab ich dir: heiliger Runen reichen Sort: doch meiner Stärke maablichen Stamm nahm mir der Held, dem ich nun mich neige. Des Wiffens bar doch des Wunsches voll; an Liebe reich doch ledia der Kraft: mög'st du die Arme nicht verachten, die dir nur gönnen nicht geben mehr kann!

Siegfried. Mehr gab'st du, Wundersrau, als ich zu wahren weiß: nicht zürne, wenn dein Lehren mich unbelehret ließ! Ein Wissen doch wahr' ich wohl: daß mir Brünnhilde lebt; eine Lehre lernt' ich leicht: Brünnhildes zu gedenken!

Brünnhilde. Willst du mir Minne schenken, gedenke deiner nur, gebenke deiner Taten! Gebenke des wilden Feuers, das furchtlos du durchschrittest, da den Fels es rings umbrann —

Siegfried.

Brünnhilde zu gewinnen!

Brünnhilde. Gedent' der beschildeten Frau, die in tiesem Schlaf du fandest, der den selfen du erbrach'st —

Siegfried.

Brünnhilde zu erwecken!

Brünnhilde. Gedenk' der Eide, die uns einen; gedenk' der Treue, die wir tragen; gedenk' der Liebe, der wir leben:

Brünnhilde brennt dann ewig heilig dir in der Bruft! —

Siegfried. Lass ich, Liebste, dich hier in der Lohe heiliger Hut, zum Tausche deiner Runen reich' ich dir diesen King. Was der Taten je ich schuf, dess' Tugend schließt er ein; ich erschlug einen wilden Wurm, der grimmig lang' ihn bewacht. Nun wahre du seine Kraft als Weihe-Gruß meiner Treu'!

Brünnhilde. Ihn geiz' ich als einziges Gut: für den Ring nun nimm auch mein Roß! -Ging sein Lauf mit mir einst kühn durch die Lüfte mit mir verlor es die mächt'ge Art; über Wolken hin auf blikenden Wettern nicht mehr schwingt es sich mutig des Weg's. Doch wohin du ihn führ'st — sei es durchs Feuer grauenlos folgt dir Grane: denn dir. o Selde. soll er gehorchen!

o, bringe Grane oft Brünnhildes Gruß!

Du hüt' ihn wohl; er hört dein Wort: —

Siegfried. Durch deine Tugend allein foll so ich Taten noch wirken? Meine Kämpse kiesest du, meine Siege kehren zu dir? Auf deines Kosses Kücken, in deines Schildes Schirm nicht Siegfried acht' ich mich mehr: ich bin nur Brunnhildes Arm!

Brünnhilde.

O, war' Brunnhild' deine Seele!

Siegfried.

Durch sie entbrennt mir der Mut.

Brünnhilde.

So wärst du Siegfried und Brünnhilde.

Siegfried.

Wo ich bin, bergen sich beide.

Brünnhilde.

So verödet mein Felsensaal?

Siegfried.

Vereint faßt er uns zwei.

Brünnhilde.

O heilige Götter,

hehre Geschlechter!

Weidet eu'r Aug'

an dem weihvollen Paar!

Getrennt — wer mag es scheiden? Geschieden — trennt es sich nie!

Siegfried.

Heil dir, Brünnhild', prangender Stern!

Beil, strahlende Liebe!

Brünnhilde.

Heil dir, Siegfried,

siegender Stern!

Beil, strahlendes Leben!

Beibe.

Heil! Heil!

(Siegfried leitet das Roß den Felsen hinab; Brünnhilde blickt ihm vom Höhensaume lange entzückt nach. Aus der Tiefe hört man Siegfrieds Horn munter ertönen.)

Der Vorhang fällt.

# Erfter Aufzug.

### Die Salle der Gibidungen am Rhein.

(Sie ist dem Hintergrunde zu ganz offen; diesen nimmt ein freier Userraum bis zum Flusse hin ein; selsige Anhöhen umgrenzen den Raum.)

Gunther, Hagen und Gutrune. (Gunther und Gutrune auf dem Hochsitze, vor dem ein Tisch mit Trinkgerät steht: Hagen sist davor.)

Gunther.

Nun hör', Hagen! Sage mir, Held: fit' ich selig am Rhein, Gunther zu Gibichs Ruhm?

Hagen. Dich ächt Genannten acht' ich zu neiden: Die beid' uns Brüder gebar, Frau Grimhild' hieß mich's begreifen.

Sunther. Dich neide ich: nicht neide mich du! Erbt' ich Erstlingsart, Weisheit ward dir allein: Halbbrüder-Zwist bezwang sich nie besser; deinem Kat nur red' ich Lob, frag' ich dich nach meinem Ruhm.

Hagen.
So schelt' ich den Rat,
da schlecht noch dein Ruhm:
denn hohe Güter weiß ich,
die der Gibichung noch nicht gewann.

Sunther. Verschwieg'st du sie, so scheste auch ich.

Hagen.
In sommerlich reiser Stärke seh' ich Gibichs Stamm, dich, Gunther, unbeweibt, dich, Gutrun', ohne Mann.

Sunther. Wen rät'st du nun zu frei'n, daß uns'rem Ruhm' es fromm'?

Sagen.
Sin Weib weiß ich,
das hehrste der Welt: —
auf Felsen hoch ihr Sit;
ein Feuer umbrennt ihren Saal:
nur wer durch das Feuer bricht,
darf Brünnhildes Freier sein.

Gunther. Bermag das mein Mut zu besteh'n? Sagen.

Ginem Stärk'ren noch ift's nur bestimmt.

Gunther.

Wer ist der streitlichste Mann?

hagen.

Siegfried, der Wälsungen Sproß: der ist der stärkste Held. Ein Zwillingspaar, von Liebe bezwungen, Siegmund und Sieglinde zeugten den ächtesten Sohn: der im Walde mächtig erwuchs, den wünsch' ich Gutrun' zum Mann.

Gutrune.

Welche Tat schuf er so tapfer, daß als herrlichster Held er genannt?

Sagen.

Vor Neidhöhle

den Niblungenhort

bewachte ein rief'ger Wurm:

Siegfried schloß ihm

den freislichen Schlund, erschlug ihn mit siegendem Schwert.

Solch ungeheurer Tat enttagte des Helden Ruhm.

Gunther.

Von dem Niblungenhort vernahm ich: er wahrt den neidlichsten Schap?

Sagen.

Wer wohl ihn zu nüten wüßt',

dem neigte sich wahrlich die Welt.

Gunther.

Und Siegfried hat ihn erkämpft?

Sagen.

Knecht sind die Niblungen ihm.

Gunther.

Und Brünnhild' gewänne nur er?

Sagen.

Reinem and'ren wiche die Brunft.

Gunther

(unwillig fich vom Sitze erhebend). Wie weck'st du Zweisel und Zwist! Was ich nicht zwingen soll,

danach zu verlangen machst du mir Lust?

Sagen.

Brächte Siegfried die Braut dir heim, wär' dann Brünnhild' nicht dein?

Gunther

(bewegt in der Halle auf und ab schreitend). Was zwänge den frohen Mann für mich die Maid zu frei'n?

Sagen.

Ihn zwänge bald deine Bitte, bänd' ihn Gutrun' zuvor.

Gutrune.

Du Spötter, böser Hagen! Wie sollt' ich Siegfried binden? Jst er der herrlichste Held der Welt, der Erde holdeste Frauen friedeten längst ihn schon.

Hagen.

Gebenk' des Trankes im Schrein; vertrau' mir, der ihn gewann; den Helden, dess' du verlangst, bindet er liebend an dich. Träte nun Siegfried ein, genöss' er des würzigen Trankes, daß vor dir ein Weib er ersah, daß je ein Weib ihm genaht — vergessen müßt' er dess' ganz. —

Run redet: wie dünkt euch Hagens Rat?

Gunther

(ber wieder an den Tisch getreten und, auf ihn gelehnt, aufmerksam zugehört hat).

> Gepriesen sei Grimhild', die uns den Bruder gab!

> > Gutrune.

Möcht' ich Siegfried je erseh'n!

Gunther.

Wie suchten wir ihn auf?

Hagt er auf Taten

wonnig umher, zum engen Tann wird ihm die Welt: wohl stürmt er in rastloser Jagd auch zu Gibichs Strand an den Rhein.

Gunther.

Willsommen hieß' ich ihn gern. (Siegsrieds Horn läßt sich von serne vernehmen. — Sie lauschen.) Vom Rhein her tönt daß Horn.

Sagen

(ist an das User gegangen, späht den Fluß hinab und rust zurück). In einem Nachen Held und Roß: der bläs't so munter das Horn. —

Ein gemächlicher Schlag wie von müssiger Hand treibt jach den Rahn gegen den Strom; so rüstiger Krast in des Kuders Schwung rühmt sich nur der, der den Wurm erschlug: — Siegfried ist's, sicher kein and'rer!

Gunther.

Jagt er vorbei?

Sagen (burch die hohlen Hände nach dem Flusse zu rusend). Hoiho! Wohin, du heit'rer Held?

Siegfrieds Stimme (aus der Ferne, vom Flusse her). Zu Gibichs starkem Sohne.

Hagen. In seine Halle entbiet' ich dich: hieher! hier lege an! Heil Siegfried! teurer Held!

Siegfried (legt an).

(Gunther ist zu Hagen an das User getreten. Gutrune erblickt Siegfried vom Hochsige aus, hestet eine Zeitlang in freudiger Uberraschung den Blick auf ihn, und als die Männer dann näher zur Halle schreiten, entsernt sie sich, in sichtbarer Berwirrung, nach links durch eine Tür in ihr Gemach.)

Siegfried

(ber sein Roß an das Land geführt und jest ruhig an ihm lehnt). Wer ist Gibichs Sohn?

Sunther. ich, den du such'st.

Siegfried. Dich hört' ich rühmen weit am Rhein: nun ficht mit mir, oder sei mein Freund!

Sunther. Lass den Kamps: sei willkommen!

Siegfried. Wo berg' ich mein Roß?

Hagen. Ich biet' ihm Raft.

Siegfried. Du rief'st mich Siegfried: sah'st du mich schon? Hannte dich nur an deiner Kraft.

Siegfried. Wohl hüte mir Grane! Du hieltest nie von edlerer Zucht am Zaume ein Roß.

(Hagen führt das Roß rechts hinter die Halle ab, und kehrt bald darauf wieder zurück. Gunther schreitet mit Siegfried in die Halle vor.)

Gunther.

Begrüße froh, o Held,
die Halle meines Vaters;
wohin du schreitest,
was du sieh'st,
das achte nun dein Eigen:
dein ist mein Erbe,
Land und Leute —
hilf, mein Leib, meinem Eide!
mich selbst geb' ich zum Mann.

Siegfried.

Nicht Land noch Leute biet' ich, noch Baters Haus und Hof: einzig erbt' ich

den eig'nen Leib; lebend zehr' ich den auf.

Nur ein Schwert hab' ich, felbst geschmiedet —

hilf, mein Schwert, meinem Eide! — das biet' ich mit mir zum Bund.

Hagen

(hinter ihnen stehend). Doch des Niblungen-Hortes nennt die Märe dich Herrn?

Siegfried.

Des Schatzes vergaß ich fast: so schätz' ich sein müß'ges Gut! In einer Höhle ließ ich's liegen, wo ein Wurm es einst bewacht.

Hagen.

Und nichts entnahm'st du ihm?

Siegfried

(auf das ftählerne Netzgewirk deutend, das er im Gürtel hängen hat). Dies Gewirk, unkund seiner Kraft.

Hagen.

Den Tarnhelm kenn' ich, ber Niblungen künftliches Werk: er taugt, bedeckt er dein Haupt, dir zu tauschen jede Gestalt; verlangt dich's an fernsten Ort, er entsührt flugs dich dahin. — Sonst nichts entnahm'st du dem Hort?

Siegfried.

Einen Ring.

Hagen.

Den hütest du wohl?

Siegfried.

Den hütet ein hehres Weib.

Hagen (für sich).

Brünnhilde! . . .

Gunther.

Nicht, Siegfried, sollst du mir tauschen: Tand gäb' ich für dein Geschmeid', nähm'st all' mein Gut du dafür! Ohn' Entaelt dien' ich dir gern.

(Hagen ist zu Gulrunes Türe gegangen, und öffnet fie jett. Gutrune tritt heraus: sie trägt ein gefülltes Trinkhorn, und naht damit Siegfried.)

Gutrune.

Willkommen, Gast, in Sibichs Saus!

Seine Tochter reicht dir den Trank.

Siegfried

(neigt sich ihr freundlich, und ergreift das Horn; er halt es gebankenvoll vor sich hin, und sagt leise):

> Vergäß' ich alles was du gab'st, von einer Lehre lass' ich nie: den ersten Trunk zu treuer Minne,

Brünnhilde, bring' ich dir!

(Er trinkt, und reicht das Horn Sutrune zurück, welche, versichämt und verwirrt, ihre Augen vor ihm niederschlägt.)

Siegfried

(mit schnell entbrannter Leidenschaft den Blick auf sie heftend).

Die so mit dem Blit

den Blick du mir seng'st,

was sent'st du dein Auge vor mir? (Gutrune schlägt, errötend, das Auge zu ihm auf).

Siegfried. Ha, schönstes Weib! Schließe den Blick!
Das Herz in der Bruft
brennt mir sein Strahl:
zu seurigen Strömen fühl' ich
zehrend ihn zünden mein Blut!
(Mit bebender Stimme.)
Gunther — wie heißt deine Schwester?

Gunther.

Gutrune.

Siegfried.
Sind's gute Kunen,
die ihrem Aug' ich entrate? —
(Er faßt Gutrune mit feurigem Ungestüm bei der Hand.)
Deinem Bruder bot ich mich zum Mann;
der Stolze schlug mich aus: —
trüg'st du, wie er, mir Übermut,
böt' ich mich dir zum Bund?

(Gutrune neigt bemütig das Haupt, und mit einer Gebärde, als fühle sie sich seiner nicht wert, verläßt sie wankenden Schrittes wieder die Halle).

### Siegfried

(blickt ihr, wie festgezaubert, nach, von Hagen und Gunther ausmerksam beobachtet; dann, ohne sich umzuwenden, frägt er): Hast du, Gunther, ein Weib?

> Sunther. Nicht freit' ich noch, und einer Frau foll ich mich schwerlich freu'n! Auf eine setht' ich den Sinn, die kein Kat je mir erringt.

Siegfried

(lebhaft sich zu ihm wendend). Was wär' dir versagt, steh' ich dir bei?

Gunther.

Auf Felsen hoch ihr Sit; ein Feuer umbrennt den Saal —

Siegfried

(verwundert, und wie um eines längst Vergessenen sich zu entfinnen, wiederholt leise).

"Auf Felsen hoch ihr Sit;

ein Feuer umbrennt den Saal" . . ?

Gunther.

Nur wer durch das Feuer bricht —

Siegfried

(hastig einfallend und schnell nachlassend). "Nur wer durch das Feuer bricht"..?

Gunther.

- darf Brünnhildes Freier sein.

(Siegfried drückt durch eine schweigende Gebärde aus, daß bei Nennung von Brünnhildes Namen die Erinnerung ihm vollends ganz schwindet).

Gunther.

Nun darf ich den Fels nicht erklimmen; das Feuer verglimmt mir nie!

Siegfried (heftig auffahrend).

Ich — fürchte kein Feuer:

für dich frei' ich die Frau:

denn dein Mann bin ich,

und mein Mut ist dein — erwerb' ich Gutrun' zum Weib.

Sunther. Gutrune gönn' ich dir gern.

Siegfried. Brünnhilde bringe ich dir.

> Sunther. Wie willst du sie täuschen?

Siegfried. Durch des Tarnhelms Trug tausch' ich mir deine Gestalt.

Gunther. So stelle Eide zum Schwur!

> Siegfried. Blut-Brüderschaft schwöre ein Eid!

(Hagen füllt ein Trinkhorn mit frischem Wein; Siegfried und Eunther rigen sich mit ihren Schwertern die Arme, und halten diese einen Augenblick über das Trinkhorn.)

Siegfried und Gunther.
Blühenden Lebens
labendes Blut
träufelt' ich in den Trank:
bruder-brünftig
mutig gemischt,
blüht im Trank unser Blut.
Treue trink' ich dem Freund:
froh und frei
entblühe dem Bund
Blut-Brüderschaft heut'!
Bricht ein Bruder den Bund,
trügt den Treuen der Freund:

was in Tropfen hold heute wir tranken, in Strahlen ström' es dahin, fromme Sühne dem Freund! So — biet' ich den Bund: so — trink' ich dir Treu'!

(Sie trinken nacheinander, jeder zur Hälfte; dann zerschlägt Hagen, der während des Schwures zur Seite gelehnt, mit seinem Schwerte das Horn. Siegfried und Gunther reichen sich die Hände.)

Siegfried (zu Hagen).

Was nahm'st du am Eide nicht teil?

Sagen.

Mein Blut verdärb' euch den Trank! Nicht fließt mir's ächt und edel wie euch; störrisch und kalt stockt's in mir; nicht will's die Wange mir röten.

D'rum bleib' ich fern vom feurigen Bund.

Gunther.

Lass' den unfrohen Mann!

Siegfried.

Frisch auf die Fahrt! Dort liegt mein Schiff;

sing Wort es zum Felsen:

eine Nacht am User

harr'st du im Nachen: die Frau fähr'st du dann heim. Gunther.

Rastest du nicht zuvor?

Siegfried.

Um die Rückkehr ist's mir jach.
(Er geht dum Ufer.)

Gunther.

Du Hagen, bewache die Halle!
(Er folgt Siegfried.)

(Gutrune erscheint an der Türe ihres Gemaches.)

Gutrune.

Wohin eilen die Schnellen?

Hagen.

Zu Schiff, Brünnhild' zu frei'n.

Gutrune.

Siegfried?

Sagen.

Sieh, wie's ihn treibt

zum Weib dich zu gewinnen! (Er sest sich mit Speer und Schild vor der Halle nieder. Siegfried und Gunther sahren ab.)

Gutrune.

Siegfried — mein! (Sie geht, lebhast erregt, in ihr Gemach zurück.)

Sagen

(nach längerem Stillschweigen).

Hier sit, ich zur Wacht,

wahre den Hof,

wehre die Halle dem Feind: —

Gibichs Sohne wehet der Wind:

auf Werben fährt er dahin.



Hagen und Gutrune bliden dem Schiffe nach. Rach einer Zeichnung von G. Wilbschut.

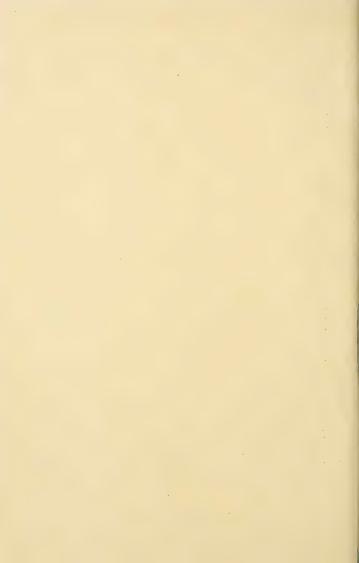

Jhm führt das Steuer
ein starker Held,
Gesahr ihm will er besteh'n:
die eig'ne Braut
ihm bringt er zum Rhein;
mir aber bringt er — den Ring. —
Jhr freien Söhne,
frohe Gesellen,
segelt nur lustig dahin!
Dünkt er euch niedrig,
ihr dient ihm doch —
des Riblungen Sohn.

(Ein Teppich schlägt vor der Szene zusammen, und verschließt die Bühne. Nachdem der Schauplat verwandelt ift, wird der Teppich, der zudor den Vordergrund der Halle einfaßte, gänzlich aufgezogen.)

### Die Felsenhöhe.

(wie im Vorfpiel).

#### Brünnhilde

(sist am Eingange des Steingemaches, und betrachtet in stummem Sinnen Siegfrieds Ring; von wonniger Erinnerung überwältigt, bedeckt sie ihn dann mit Küssen, — als sie plötzlich ein fernes Geräusch vernimmt: sie lauscht, und späht zur Seite in den Hintergrund).

Alltgewohntes Geräusch raunt meinem Ohr die Ferne: ein Luftroß jagt im Laufe daher; auf der Wolke fährt es wetternd zum Fels! — Wer fand mich Einsame auf? Waltrautes Stimme (aus der Ferne). Brünnhilde! Schwefter! Schläf'st oder wach'st du?

Brünnhilde
(fährt vom Sipe auf).
Waltrautes Ruf,
so wonnig mir kund! —
Komm'st du, Schwester,
schwing'st du kühn dich zu mir?
(In die Szene rusend.)

Dort im Tann

— dir noch vertraut — steige vom Roß,

und stell' den Renner zur Ruh! — Komm'st du zu mir? Bist du so kühn? Mag'st ohne Grauen

Brünnhild' bieten den Gruß?

(Waltraute ist aus dem Tann hastig aufgetreten; Brünnhilde ist ihr stürmisch entgegengeeilt: diese beachtet in der Freude nicht die ängstliche Schen Waltrautes.)

Waltraute.

Einzig nur dir galt meine Eile.

Brünnhilde (in höchster freudiger Aufgeregtheit). So wagetest du, Brünnhild' zulieb, Balvaters Bann zu brechen? Oder wie? v sag'! wär' wider mich Wotans Sinn erweicht? — Als dem Gott entgegen Siegmund ich schükte. fehlend - ich weiß erfüllt' ich doch seinen Wunsch: daß sein Zorn sich verzogen. weiß ich auch: denn verschloß er mich gleich in Schlaf, fesselt' er mich auf den Tels. wies er dem Mann mich zur Magd. der am Weg' mich fänd' und erweckt' meiner bangen Bitte doch gab er Gunit: mit zehrendem Teuer umzog er den Kels. dem Zagen zu wehren den Weg. So zur Seligsten schuf mich die Strafe: der herrlichste Held gewann mich zum Weib; in seiner Liebe leucht' ich und lache nun auf. -Lockte dich Schwester mein Los? An meiner Monne willst du dich weiden, teilen was mich betraf? Maltraute. Teilen den Taumel, der dich Törin erfaßt? — Ein and'res bewog mich in Angst

zu brechen Wotans Gebot.

Brünnhilde. Anast und Furcht fesselt dich Arme? So verzieh der Strenge noch nicht? Du zag'st vor des Strafenden Zorn?

Maltraute.

Dürft' ich ihn fürchten. meiner Anast fänd' ich ein End'!

Brünnhilde.

Staunend versteh' ich dich nicht!

Maltraute

Wehr' beiner Wallung: achtsam höre mich an! Nach Walhall wieder drängt mich die Angst, die von Walhall hieher mich trieb.

Brünnhilde (erschrocken).

Was ist's mit den ewigen Göttern?

Maltraute.

Höre mit Sinn was ich sage! -Seit er von dir geschieden. zur Schlacht nicht mehr schickte uns Wotan: irr und ratios ritten wir ängstlich zu Heer. Walhalls mutige Helden mied Malpater:

einsam zu Roß ohne Ruh' und Rast

durchschweift' er als Wand'rer die Welt. Küngst kehrte er heim:

in der Hand hielt er seines Speeres Splitter:

die hatte ein Seld ihm geschlagen.

Mit stummem Wink Walhalls Starke wies er zum Forst.

die Welt-Esche zu fällen: des Stammes Scheite hieß er sie schichten zum ragenden Hauf'

rings um ber Seligen Saal.

Der Götter Rat ließ er berufen: den Hochsit nahm heilig er ein: ihm zu Seiten

hieß er die Bangen sich setzen, in Ring und Reih'

die Sall' erfüllen die Selden.

So - fitt er, fagt fein Wort, auf hehrem Stuhle itumm und ernit. des Speeres Splitter fest in der Faust: Holdas Apfel rührt er nicht an: Staunen und Bangen binden starr die Götter. -

Seiner Raben beibe sandt' er auf Reise: tehrten die einst mit auter Kunde zurück. dann noch einmal — zum lettenmal lächelte ewig der Gott. -Seine Rnie' ummindend liegen wir Walküren: blind bleibt er den flehenden Blicken; uns alle verzehrt Zagen und endlose Angst. An seine Bruft prefit' ich mich weinend: da brach sich sein Blick er gedachte, Brünnhilde, dein! Tief seufzte er auf, schlok das Auge. und wie im Traume raunt' er das Wort: -"Des tiefen Rheines Töchtern gabe den Ring sie zurück, von des Fluches Last erlös't wär' Gott und Welt!" Da sann ich nach: bon feiner Seite durch stumme Reihen stahl ich mich fort; in heimlicher Sast bestieg ich mein Roß,

und ritt im Sturme zu dir. Dich, o Schwester, beschwör' ich nun: was du vermagst, vollführ' es dein Mut! Ende der Ewigen Qual!

Brünnhilde Welch' banger Träume Mären meldest du Traurige mir! Der Götter heiligem Himmels=Nebel bin ich Törin enttaucht: nicht sassi ich ersahre. Wirr und wüst scheint mir dein Sinn; in deinem Aug' — so übermüde glänzt flackernde Glut: mit blasser Wange, du bleiche Schwester, was willst du Wilde von mir?

Waltraute (mit unheimlicher Haft). An deiner Hand der Ring er ist's: hör' meinen Kat! für Wotan wirf ihn von dir!

Brünnhilde. Den Ring — von mir? Waltraute. Den Rheintöchtern gib ihn zurück! Brünnhilde. Den Rheintöchtern — ich — den Ring? Siegfrieds Liebespfand? Bift du von Sinnen?

Waltraute.

Hör' mich! hör' meine Angst! Der Welt Unheil

Der Welt Unheil

haftet sicher an ihm: wirf ihn von dir fort in die Welle!

Walhalls Elend zu enden, den verfluchten wirf in die Flut!

Brünnhilde.

Ha! weißt du was er mir ift? Wie kannst du's fassen, fühllose Maid! —

Mehr als Walhalls Wonne, mehr als der Ewigen Ruhm —

ist mir der Ring:

ein Blick auf sein helles Gold,

ein Blit aus dem hehren Glanz — gilt mir werter

als aller Götter

ewig währendes Glück!

Denn selig aus ihm ichtet mir Sieafrieds Liehe

leuchtet mir Siegfrieds Liebe:

Siegfrieds Liebe

— o, ließ' sich die Wonne dir sagen! — sie — wahrt mir der Reif.

Geh' heim zu der Götter

heiligem Rat;
von meinem Kinge
raun' ihnen zu:
die Liebe ließe ich nicht,
mir nähmen nie sie die Liebe —
stürzt auch in Trümmern
Walhalls strahlende Pracht!

Maltraute.

Dies deine Treue?

So in Trauer

entläffift du lieblos die Schwefter?

Brünnhilde.

Schwinge dich fort;

fliege zu Roß:

den Ring entführ'st du mir nicht!

Waltraute.

Wehe! Wehe!

Weh' dir, Schwester!

Walhalls Göttern Weh'!

(Sie stürzt fort; man hört sie schnell — wie zu Roß — bom Tann aus fortbrausen.)

Brünnhilde

(blickt einer davonjagenden, hell erleuchteten Gewitterwolke nach, die sich bald gänzlich in der Ferne verliert).

Bligend Gewölf,

vom Wind geblasen,

ftürme dahin:

zu mir nie steu're mehr her! -

(Es ist Abend geworden: aus der Tiefe leuchtet der Feuerschein stärker auf.)

Abendlich Dämmern

deckt den Himmel:

heller leuchtet

die hütende Lohe herauf. — Was leckt so wütend

die lodernde Welle zum Wall?

Bur Felsenspite

wälzt sich der feurige Schwall. -

(Man hört aus der Tiefe Siegfrieds Hornruf nahen. Brünnhilbe lauscht und fährt dann entzückt auf.)

Siegfried! . . .

Siegfried zurück?

Seinen Ruf sendet er her! . . .

Auf! — Auf, ihm entgegen!

In meines Gottes Arm!

(Sie ftürzt in höchstem Entzücken dem Hintergrunde zu. Feuerstammen schlagen über den Höhensaum auf: aus ihnen springt Siegfried auf einen hoch ragenden Felsstein empor, worauf die Flammen wieder zurückweichen, und abermals nur aus der Tiefe des hintergrundes herausseuchten.

Siegfried, auf dem Haupte den Tarnhelm, der ihm bis zur Hälfte das Gesicht verdeckt und nur die Augen freiläßt, erscheint in Gunthers Gestalt.)

#### Brünnhilde

(voll Entsetzen zurückweichend).

Verrat? — Wer drang zu mir?

(Sie flieht bis in den Vordergrund, und heftet don da aus in sprachlosem Erstaunen ihren Blief auf Siegfrieb.)

### Siegfried

(im Hintergrunde auf dem Steine berweilend, betrachtet fie lange, auf seinen Schild gelehnt; dann redet er sie mit verstellter — tieferer — Stimme an).

Brünnhild'! Ein Freier kam, ben bein Feuer nicht geschreckt. Dich werb' ich nun zum Weib; bu folge willig mir! Brünnhilde (heftig zitternd). Wer ift der Mann, der das vermochte, was dem Stärksten nur bestimmt?

Siegfried (immer noch auf dem Steine im Hintergrunde). Ein Helde, der dich zähmt bezwingt Gewalt dich nur.

Brünnhilde
(von Grausen ersaßt).
Ein Unhold schwang sich
auf jenen Stein; —
ein Aar kam geslogen
mich zu zersleischen! —
Wer bist du, Schrecklicher?
(Siegfried — schweigt.)
Stamm'st du von Menschen?
Komm'st du von Henschen?

Siegfried
(nach längerem Schweigen).
Ein Gibichung bin ich,
und Gunther heißt der Held,
dem, Frau, du folgen sollst.

Brünnhilde (in Verzweistung ausdrechend). Wotan, ergrimmter, graufamer Gott! Weh! Nun erseh' ich ber Strafe Sinn: zu Hohn und Jammer jag'ft du mich hin!

Siegfried

(fpringt vom Steine herab und tritt näher).

Die Nacht bricht an: in deinem Gemach mußt du dich mir vermählen.

Brünnhilde

(ben Finger, an bem sie Siegfrieds Ring trägt, drohend emporstreckend).

Bleib fern! Fürchte dies Zeichen! Zur Schande zwing'st du mich nicht, so lang' der Ning mich schützt.

Siegfried.

Mannesrecht geb' er Gunther: durch den Ring sei ihm vermählt!

Brünnhilde.

Zurück, Räuber! Frevelnder Dieb!

Erfreche dich nicht zu nah'n! Stärker wie Stahl macht mich der Ring:

nie — raub'st du ihn mir!

Siegfried.

Von dir ihn zu lösen lehrst du mich nun.

(Er bringt auf fie ein; sie ringen. Brünnhilde windet sich son neuem: er ersaßt sie, und entzieht ihrem Finger den Ring. Sie schreit laut auf und sinkt, wie zerbrochen, auf der Steinbank vor dem Gemache zusammen.)

Siegfried.

Jest bist du mein! Brünnhilde, Gunthers Braut gönne mir nun dein Gemach!

Brünnhilde (fast ohnmächtig).

Was könntest du wehren, elendes Weib?

(Siegfried treibt fie mit einer gebietenden Bewegung an: zitz ternd und wankenden Schrittes geht fie in das Gemach.)

## Siegfried

(bas Schwert ziehend, — mit seiner natürlichen Stimme). Nun, Notung, zeuge du, daß ich in Züchten warb: meine Treue wahrend dem Bruder, trenne mich von seinem Weib! (Er folgt Brünnhilde nach.) (Der Vorhang fällt.)

# 3weiter Aufzug.

### Uferraum.

Vor der Halle der Gibichungen: rechts der offene Eingang zur Halle; links das Meinufer; von diesem aus erhebt sich eine, durch verschiedene Bergpsade gespaltene, selsige Anhöhe quer über die Bühne, nach rechts, dem hintergrunde zu, aufsteigend: dort lieht man einen der Fricka errichteten "Weihstein", welchem höher hinauf ein größerer für Wotan, sowie seitwärts ein gleicher dem Donner geweihster entspricht. — Es ist Nacht.

(Hagen, den Speer im Arm, den Schild zur Seite, sist schlafend an der Halle. Der Mond wirft plötlich ein grelles Licht auf ihn und seine nächste Umgebung: man gewahrt Alberich vor Hagen, die Arme auf dessen Kniee gelehnt.) Alberich.

Schläf'st du, Hagen, mein Sohn? — Du schläf'st und hör'st mich nicht, den Ruh' und Schlaf verriet?

hagen

(leise, und ohne sich zu rühren, so daß er immer fort zu schlafen scheint, obwohl er die Augen starr und offen hält).

Ich höre dich, schlimmer Albe: was haft du meinem Schlaf zu sagen?

> Alberich. Gemahnt sei der Macht, der du gebietest, bist du so mutig, wie dich deine Mutter gebar.

Hagen.
Sab die Mutter mir Mut,
nicht doch mag ich ihr danken,
daß deiner Lift fie erlag:
frühalt, fahl und bleich,
hass ich die Frohen,
freue mich nie!

Alberich.
Hagen, mein Sohn,
hasse die Frohen!
Wich Lust-freien,
Leid-belasteten,
lieb'st du so wie du soll'st!
Bist du kräftig,
kühn und klug:
die wir bekämpsen

mit nächtigem Krieg, schon gibt ihnen Not unser Neid. Der einst den King mir entriß, Wotan, der wütende Käuber, vom eig'nen Geschlecht ward er geschlagen: an den Wälsung verlor er Macht und Gewalt: mit der Götter ganzer Sippe in Angst ersieh't er sein End'. Nicht ihn fürcht' ich mehr: fallen muß er mit allen!

Schläfit du, Hagen, mein Sohn?

Hagen. Des Ewigen Macht, wer erbte sie?

Alberich. Ich — und du: wir erben die Welt, trüg' ich mich nicht in deiner Treu',

teil'st du meinen Gram und Grimm. — Wotans Speer zerspellte der Wälfung, der Fasner, den Wurm, im Kampse gefällt,

und kindisch den King sich errang: jede Gewalt hat er gewonnen;

Walhall und Nibelheim

neigen sich ihm;
an dem surchtlosen Helden
erlahmt selbst mein Fluch:
denn nicht weiß er
des Kinges Wert,
zu nichts nüßt er
die neidlichste Macht;
lachend in liebender Brunst
brennt er lebend dahin.
Ihn zu verderben
taugt uns nun einzig . . .

hörst du, hagen, mein Sohn? Sagen.

Zu seinem Verderben dient er mir schon.

Alberich.

Den gold'nen King, den Keif gilt's zu erringen! Ein weises Weib

lebt dem Wälfung zu Lieb': riet' fie ihm je,

des Rheines Töchtern

— die in Wassers Tiesen einst mich betört! —

zurück zu geben den Ring: verloren ging' mir das Gold, keine List erlangt' es mir je.

> D'rum ohne Zögern ziel' auf den Reif! Dich Zaglosen

zeugt' ich mir ja, baß wider Helben hart du mir hieltest. Zwar stark nicht genug ben Wurm zu besteh'n

— was allein dem Wälsung bestimmt zu zähem Haß erzog ich doch Hagen:

der soll mich nun rächen, den King gewinnen.

dem Wälfung und Wotan zum Hohn. Schwör'st du mir's, Hagen, mein Sohn?

> Hagen. Den King soll ich haben: harre in Kuh'!

Alberich. Schwör'st du mir's, Hagen, mein Held?

> Hir felbst schwör' ich's: Schweige die Sorge!

(Ein immer finsterer Schatten bebeckt wieder Hagen und Alberich: bom Rheine her dämmert der Tag.)

## Alberich

(wie er allmählich immer mehr dem Bliefe entschwindet, wird auch seine Stimme immer unbernehmbarer).

Sei treu, Hagen, mein Sohn!

Trauter Helde, sei treu!

Sei treu! — treu!

(Alberich ist gänzlich verschwunden. Hagen, der unverrückt in seiner Stellung verblieben, blickt regungslos und starren Auges nach dem Rheine hin.)

(Die Sonne geht auf und spiegelt sich in der Flut.)

# Siegfried

(tritt plöglich, dicht am Ufer, hinter einem Busche hervor. Er ist in seiner eigenen Gestalt; nur den Tarnhelm hat er noch auf dem Haupte: er zieht ihn ab, und hängt ihn in den Gürtel).

Siegfried. Hoiho! Hagen! Müder Mann!

Hagen (gemächlich sich erhebend). Sei! Siegfried!

Sieh'ft du mich kommen?

Geschwinder Helde! Wo brausest du her?

Siegfried.
Vom Brünnhildenstein;
dort sog ich den Atem ein,
mit dem ich jetzt dich ries:
so rasch war meine Fahrt
Langsamer solgt mir ein Paar:
311 Schiff gelangt das her.

Hagen. So zwang'st du Brünnhild'?

> Siegfried. Wacht Gutrune?

 Siegfried

(zu der Halle sich wendend). Euch beiden melb' ich,

wie ich Brünnhild' band.

Gutrune (tritt ihnen unter der Halle entgegen).

Siegfried. Heiß' mich willkommen, Gibichkfind! Ein auter Bote bin ich dir.

Gutrune.

Freia grüße dich zu aller Frauen Chre!

> Siegfried. Frei und hold

fei nun mir Frohem: zum Weib gewann ich dich heut'.

Gutrune.

So folgt Brünnhild' meinem Bruder?

Siegfried.

Leicht ward die Frau ihm gefrei't.

Gutrune.

Sengte das Feuer ihn nicht?

Siegfried.

Ihn hätt' es auch nicht versehrt; doch ich durchschritt es für ihn, da dich ich wollt' erwerben.

Gutrune.

Und dich hat es verschont?

Siegfried.

Mich freute die schwebende Brunft.

Gutrune.

Hielt Brünnhild' dich für Gunther?

Siegfried.

Ihm glich ich auf ein Haar: der Tarnhelm wirkte das, wie Hagen tüchtig es wies.

Sagen.

Dir gab ich guten Rat.

Gutrune.

So zwang'st du das fühne Weib?

Siegfried.

Sie wich — Gunthers Kraft.

Gutrune.

Und vermählte sie sich dir?

Siegfried.

Ihrem Mann gehorchte Brünnhild' eine volle bräutliche Nacht.

Gutrune.

Als ihr Mann doch galtest du?

Siegfried.

Bei Gutrune weilte Siegfried.

Gutrune.

Doch zur Seite war ihm Brünnhild'?

Siegfried

(auf sein Schwert deutend).

Zwischen Oft und West der Rord: so nah' — war Brünnhild' ihm fern. Gutrune.

Wie empfing sie nun Gunther von dir?

Siegfried.

Durch des Feuers verlöschende Lohe im Frühnebel vom Felsen folgte sie mir zu Tal;

dem Strande nah',

flugs die Stelle

tauschte Sunther mit mir: burch des Geschmeides Tugend wünscht' ich mich schnell hieher. Gin starker Wind nun treibt die Trauten den Rhein heraus: d'rum rüstet jest den Empsang!

Gutrune.

Siegfried, mächtigster Mann: wie faßt mich Furcht vor dir!

**Hagen** 

(von der Höhe im Hintergrunde den Fluß hinab spähend). In der Ferne seh' ich ein Segel.

Siegfried.

So sag't dem Boten Dank!

Gutrune.

Laßt fie uns hold empfah'n, daß heiter und gern fie weile! Du Hagen! Minnig rufe die Mannen zur Hochzeit nach Gibichs Hof!

frohe Frauen

ruf' ich. zum Fest:

der Freudigen folgen sie gern. (Nach der Halle schreitend, zu Siegfried.) Rastest du, schlimmer Held?

Siegfried.

Dir zu helfen ruh' ich aus. (Er folgt ihr. Beibe gehen in die Halle ab.)

Hagen

(auf ber Anhöhe ftehend, ftogt, ber Landseite zugewendet, mit aller Kraft in ein großes Stierhorn).

Hoiho! Hoiho! Hoiho!

Jhr Gibichs-Mannen,

machet euch auf!

Wehe! Wehe!

Waffen durchs Land!

Waffen! Waffen!

Bute Waffen!

Starke Waffen,

scharf zum Streit!

Not! Not ist da!

Not! Wehe! Wehe!

Hoiho! Hoiho! Hoiho!

(Er bläf't abermals. Aus verschiedenen Gegenden vom Lande her antworten Heerhörner. Bon den Höhen und aus dem Tale stürmen in Haft und Eile gewaffnete Mannen herbei.)

Die Mannen

(erft einzelne, dann immer mehr zusammen).

Was toj't das Horn?

was ruf't es zu Heer?

Wir kommen mit Wehr,

wir kommen mit Waffen;

mit starken Wassen, mit scharfer Wehr! Hoiho! Hoiho! Hagen! Hagen! Welche Not ist da? Welcher Feind ist nah'? Wer gibt uns Streit? Ist Gunther in Not?

Hagen
(von der Anhöhe herab).
Rüftet euch wohl,
und raftet nicht!
Gunther foll't ihr empfah'n:
ein Weib hat der gefrei't.

Die Mannen. Drohet ihm Not? Drängt ihn der Feind?

Hagen. Ein freisliches Weib führ't er heim.

Die Mannen. Ihm folgen der Magen feindliche Mannen? —

Hagen, Einsam fährt er: keiner folgt.

Die Mannen. So bestand er die Not, bestand den Kamps? Sagen.

Der Wurmtöter wehrte der Not: Siegfried, der Held, der schuf ihm Heil.

Die Mannen. Was soll ihm das Heer nun noch helsen?

Sagen.

Starke Stiere foll't ihr schlachten: am Weihstein sließe Wotan ihr Blut.

Die Mannen. Was, Hagen, was heiß'st du uns dann?

Hagen.

Sinen Eber fällen
foll't ihr für Froh;
einen ftämmigen Bock
ftechen für Donner:
Schafe aber \*
fchlachtet für Fricka,
daß gute Ehe fie gebe!

Die Mannen (mit immer mehr ausbrechender Heiterkeit). Schlugen wir Tiere, was schaffen wir dann?

> Sagen. Das Trinkhorn nehm't von trauten Frau'n,

mit Met und Wein wonnig gefüllt.

Die Mannen. Das horn in der hand, wie halten wir's dann?

Hüftig gezecht, bis der Rausch euch zähmt: alles den Göttern zu Ehren, daß aute She sie geben!

Die Mannen
(in ein schallendes Gelächter ausbrechend).
Groß Glück und Heil
Lacht nun dem Rhein,
da der grimme Hagen
so lustig mag sein!
Der Hage=Dorn
sticht nun nicht mehr:
zum Hochzeitruser
ward er bestellt.

Sagen

(ber immer sehr ernst geblieben).
Nun laßt das Lachen,
mut'ge Mannen!
Empsangt Gunthers Braut:
Brünnhilbe naht dort mit ihm.
(Er ist herabgestiegen und unter die Mannen getreten.)
Holf seid der Herrin,
helset ihr treu:
traf sie ein Leid,
rasch seid aur Rache!

(Gunther und Brünnhilbe sind im Nachen angekommen. Einige der Mannen springen in den Fluß, und ziehen den Kahn an das Land. Während Gunther Brünnhilbe an das User geleitet, schlagen die Mannen jauchzend an die Waffen. Hagen steht zur Seite im Hintergrunde).

> Die Mannen. Heil! Heil!

Willfommen! Willfommen! Heil dir, Gunther! Heil deiner Braut!

Gunther

(Brünnhilde an der Hand aus dem Kahn geleitend). Brünnhild', die hehrste Frau,

bring' ich euch her zum Rhein:

ward nie gewonnen! Der Gibichungen Geschlecht, gaben die Sötter ihm Gunst, zum höchsten Ruhm

rag' es nun auf!

Die Mannen (an die Waffen schlagend). Heil! Heil dir, Gunther! Glücklicher Gibichung!

(Brünnhilbe bleich, und mit zu Boden gesenktem Blicke, folgt Gunther, der sie zur Halle führt, aus welcher jett Siegfried und Gutrune, von Frauen begleitet, heraustreten).

## Gunther

(mit Brünnhilbe vor der Halle anhaltend). Gegrüßt sei, teurer Held! Gegrüßt, holde Schwester! Dich seh' ich froh zur Seite ihm, der zum Weib dich gewann. Zwei selige Paare seh' ich hier prangen: Brünnhilde — und Gunther, Gutrune — und Siegfried!

## Brünnhilde

(erschrickt, schlägt die Augen auf und erblickt Siegfried: sie läßt Gunthers Hand sahren, geht heftig bewegt einen Schritt auf Siegfried zu, weicht entsett zurück, und heftet starr den Blick auf ihn, — alle sind sehr betroffen).

> Mannen und Frauen. Was ist ihr?

Siegfried (geht ruhig einige Schritte auf Brünnhilde zu). Was müh't Brünnhildes Blick?

Brünnhilde (kaum ihrer mächtig). Siegfried . . . hier . .! Gutrune . .?

Siegfried. Gunthers milde Schwester: mir vermählt, wie Gunther du.

Brünnhilde. Jch... Gunther..? du lüg'ft — Mir schwindet das Licht... (Sie droht umzusinken: Siegfried, ihr zunächst, stütt sie.)

> Brünnhilde (matt und leise in Siegfrieds Arme). Siegfried... kennt mich nicht?...

Siegfried.

Gunther, deinem Weib ist übel!

(Gunther tritt hinzu.)

Erwache, Frau!

Sier ift dein Gatte.

(Indem Siegfried auf Gunther mit dem Finger deutet, erkennt an diesem Brünnhilde den Ring.)

Brünnhilde

(mit furchtbarer Heftigkeit aufschreckend).

Sa! - der Ring . . .

an seiner Sand!

Er .... Siegfried?

Mannen und Frauen.

Was ift?

Sagen

(aus dem hintergrunde unter die Mannen tretend).

Merket klug

was die Frau euch klagt!

Brünnhilde

(sich ermannend, indem sie die schrecklichste Aufregung gewaltsam

Einen Ring sah ich

an beiner Sand: -

nicht dir gehört er,

ihn entriß mir

(auf Gunther deutend)

- diefer Mann!

Wie mochtest von ihm den Ring du empfah'n?

Siegfried

(ausmerksam den Ring an seiner Hand betrachtend).

Den King empfing ich nicht von ihm. Brünnhilde (zu Gunther).

Nahm'st du von mir den King, durch den ich dir vermählt; so melde ihm dein Recht, sord're zurück das Pfand!

Gunther

(in großer Verwirrung).

Den Ring? — Ich gab ihm keinen: — boch kenn'st du ihn auch gut?

Brünnhilde.

Wo bärgest du den Ring, den du von mir erbeutet?

> Gunther (schweigt in höchster Betroffenheit).

> > Brünnhilde (wütend auffahrend).

Ha! — Dieser war e3, der mir den Ring entriß: Siegfried, der trugvolle Dieb!

Siegfried

(der über der Betrachtung des Ringes in fernes Sinnen entrückt war).

Von keinem Weib kam mir der Reif; noch war's ein Weib,

dem ich ihn abgewann:

genau erkenn' ich des Kampfes Lohn,

den vor Neidhöhl' einst ich bestand, als den starken Wurm ich erwürgt. Hagen (zwischen sie tretend).

Brünnhild', fühne Frau! Kenn'st du genau den Ring? Jst's der, den Gunther du gab'st,

so ist er sein, und Siegfried gewann ihn durch Trug, den der Treusose büßen sollt'!

Brünnhilde

(im furchtbarsten Schmerz ausschreiend). Betrug! Betrug! Schändlichster Betrug! Berrat! Berrat wie noch nie er gerächt!

Gutrune.

Betrug?

Mannen und Frauen. An wem Berrat?

Brünnhilde. Heilige Götter! Hauntet ihr dies in eurem Rat?

Lehr't ihr mich Leiden, wie feiner fie litt?

Schuf't ihr mir Schmach, wie nie fie geschmerzt?

Ratet nun Rache, wie nie sie geraf't!

Zündet mir Zorn,

wie nie er gezähmt! Heißet Brünnhild' ihr Herz zu zerbrechen, den zu zertrümmern, der sie betrog!

Gunther. Brünnhild', Gemahlin! Mäß'ge dich!

Brünnhilde. Weich' fern, Verräter! felbst Verrat'ner! — Wisset denn alle: nicht — ihm, dem Manne dort bin ich vermählt.

Mannen und Frauen. Siegfried? Gutruns Gemahl?

> Brünnhilde. Er zwang mir Luft und Liebe ab.

Siegfried. Achtest du so der eig'nen Chre? Die Zunge, die sie lästert, muß ich der Lüge sie zeih'n? — Hört, ob ich Treue brach!

Blutbrüderschaft hab' ich Guuther geschworen! Notung, mein wertes Schwert, wahrte der Treue Eid; mich trennte seine Schärfe von diesem traurigen Weib.

Brünnhilde.
Du liftiger Held,
fieh wie du lüg'st, —
wie auf dein Schwert]
du schlecht dich beruf'st!
Wohl kenn' ich die Schärse,
doch kenn' auch die Scheide,
darin so wonnig
ruht' an der Wand
Notung, der treue Freund,
als die Traute sein Herr sich gefrei't.

Die Mannen (in lebhafter Entrüftung zusammentretend). Wie? brach er die Treue? Trübte er Gunther3 Chre?

Sunther. Seschändet wär' ich, schmählich bewahrt, gäb'st du die Rede nicht ihr zurück!

Gutrune. Treulos, Siegfried, fänneft du Trug? Bezeuge, daß falsch jene dich zeih't!

Die Mannen. Reinige dich, bist du im Recht: schweige die Klage, schwöre den Eid!

Siegfried. Schweig' ich die Klage, schwör' ich den Eid: wer von euch wagt seine Waffe daran?

Heines Speeres Spike wag' ich daran: fie wahr' in Ehren den Eid!

(Die Mannen schließen einen Ring um Siegfried; Sagen halt biesem bie Spipe seines Speeres hin: Siegfried legt zwei Finger seiner rechten Hand barauf.)

Siegfried.

Helle Wehr! Heilige Waffe!

Hilf meinem ewigen Eide! — Bei des Speeres Spike sprech' ich den Eid:

Spize, achte des Spruch's! — Wo mich Scharfes schneidet, schneide du mich; wo der Tod mich trifft, treffe du mich;

klagte das Weib dort wahr, brach ich dem Bruder die Treu'!

#### Brünnhilde

(tritt wütend in den Ring, reißt Siegfrieds Hand bom Speer, und faßt dafür mit der ihrigen die Spige).

Belle Wehr!

Heilige Waffe!

Hilf meinem ewigen Cide!—

Bei des Speeres Spitze

fprech' ich den Cid:

Spitze, achte des Spruch's!—

Deine Wucht weih' ich,

daß sie ihn werse;

deine Schärse segn' ich,

daß sie ihn schneide:

denn, brach seine Cide er all',

schwur Meineid jest dieser Mann!

Die Mannen (im höchsten Aufruhr). Hölf, Donner! Tose dein Wetter, zu schweigen die wütende Schmach!

Siegfried.
Gunther, wehr' deinem Weibe,
das schamlos Schande dir lügt! —
Gönnt ihr Weil' und Ruh',
der wilden Felsen-Frau,
daß die freche Wut sich lege,
die eines Unhold's
arge List

wider uns alle erregt! — Ihr Mannen, kehret euch ab, laßt das Weiber-Gekeif'! Als Zage weichen wir gern, gilt es mit Zungen dem Streit.

(Dicht zu Gunther tretend.) Glaub', mehr zürnt's mich als dich, daß schlecht ich sie getäuscht:

der Tarnhelm, dünkt mich fast,

hat halb mich nur gehehlt.

Doch Frauengroll friedet sich bald:

daß dir ich es gewann, dankt gewiß noch das Weib.

(Er wendet fich wieder zu den Mannen.)

Munter, ihr Mannen!
Folgt mir zum Mahl! —
Froh zur Hochzeit
helset, ihr Frau'n! —
Wonnige Lust
lache nun aus:
in Hof und Hain

heiter vor allen soll't ihr heute mich seh'n.

Wen die Minne freut, meinem frohen Mute

tu' es der Glückliche gleich!

(Er schlingt in ausgelassenn Abermute seinen Arm um Gutrune, und zieht sie mit sich in die Halle: die Mannen und Frauen solgen ihm nach.)

(Brünnhilbe, Gunther und Hagen bleiben zurück. Gunther hat sich, in tieser Scham und furchtbarer Verstimmung, mit verhülltem Gesicht abseits niedergesetzt).

Brünnhilde

(im Vordergrunde stehend und vor sich hin starrend).

Welches Unhold's Lift liegt hier verhohlen?

Welches Zauber's Rat

regte dies auf? Wo ist nun mein Wissen gegen dies Wirrfal? Wo find meine Runen gegen dies Rätsel? Ach Jammer! Jammer! Weh'! ach Weh'! All' mein Wiffen wies ich ihm zu: in seiner Macht hält er die Magd: in seinen Banden faßt er die Beute. die, jammernd ob ihrer Schmach,

jauchzend der Reiche verschenkt! -Wer bietet mir nun das Schwert, mit dem ich die Bande zerschnitt'?

> Sagen (dicht an sie heran tretend). Vertraue mir, betrog'ne Frau! Wer dich verriet. das räche ich.

Brünnhilde. An wem?

Sagen. Un Siegfried, der dich betrog.

> Brünnhilde. An Sieafried? . . du? (Sie lacht bitter.)

Gin einz'ger Blick
feines blikenden Auges
— das felbst durch die Lügengestalt
leuchtend strahlte zu mir —
deinen besten Mut
machte er bangen!

Hagen. Doch meinem Speere spart' ihn sein Meineid?

Brünnhilde.
Eid und Meineid —
müßige Acht!
Nach Stärk'rem späh',
deinen Speer zu waffnen,
willst du den Stärksten besteh'n!

Hohl kenn' ich Siegfrieds fiegende Kraft, wie schwer im Kampf er zu fällen: d'rum raune nun du mir klugen Kat, wie doch der Recke mir wich'?

Brünnhilde.

O Undant! schändlicher Lohn!
Richt eine Kunst
war mir bekannt,
die zum Heil nicht half seinem Leib!
Unwissend zähmt' ihn
mein Zauberspiel,
das ihn nun vor Wunden gewahrt.

Hagen.

So kann keine Wehr ihm schaden?

Brünnhilde.

Im Kampfe nicht: — doch — träf'st du im Rücken ihn.

Niemals — das wußt' ich wich' er dem Feind, nie reicht' er ihm fliehend den Kücken:

an ihm d'rum spart' ich den Segen.

hagen.

Und dort trifft ihn mein Speer!
(Er wendet sich rasch zu Gunther um.)

Auf, Gunther,

edler Gibichung!

Hier steht dein starkes Weib: was häng'st du dort in Harm?

Gunther

(leidenschaftlich auffahrend).

O Schmach!

O Schande!

Wehe mir,

dem jammervollsten Manne!

Sagen.

In Schande liegst du — läugn' ich das?

Brünnhilde.

O feiger Mann! Falscher Genoß! Hinter dem Helden hehltest du dich, daß Preise des Ruhmes er dir erränge! Tief wohl sank das teure Geschlecht, das solche Zagen erzeugt!

Gunther (außer sich).

Betrüger ich — und betrogen! Berräter ich — und verraten! Zermalm't mir das Mark, zerbrech't mir die Brust!

> Silf, Hagen! Silf, meiner Chr'! Silf deiner Mutter,

die mich — auch ja gebar!

hagen.

Dir hilft kein Hirn, dir hilft keine Hand: dir hilft nur — Siegfrieds Tod!

Gunther.

Siegfrieds Tod!

Hagen.

Nur der fühnt beine Schmach.

Gunther

(von Grausen gepackt, vor sich hin starrend). Blutbrüderschaft schwuren wir uns!

Sagen.

Des Bundes Bruch fühne nun Blut! Gunther. Brach er den Bund?

Hagen. Da er dich verriet.

Gunther. Verriet er mich?

Brünnhilde.
Dich verriet er,
und mich verrietet ihr alle!
Bär' ich gerecht,
alles Blut der Welt
büßte mir nicht eure Schuld!
Doch des Einen Tod
taucht mir für alle:
Siegfried falle —
zur Sühne für sich und euch!

Hagen
(nahe zu Gunther gewendet).
Er falle — dir zum Heile!
Ungeheure Macht wird dir,
gewinn'st du von ihm den Ring,
den der Tod ihm nur entreißt.

Sunther. Brünnhildes Ring? Sagen.

Des Riblungen Reif.

Gunther (schwer seuszend). So wär' es Siegfrieds Ende! Hang allen frommt sein Tod.

Sunther. Doch Gutrune, ach! der ich ihn gönnte: straften den Gatten wir so, wie bestünden wir vor ihr?

Brünnhilde
(wild auffahrend).
Was riet mir mein Wissen?
Was wiesen mich Kunen?
Im hilflosen Elend
achtet mir's hell:
Gutrune heißt der Zauber,
der mir den Gatten entzückt!
Ungst treffe sie!

Fagen
(zu Gunther).
Muß sein Tod sie betrüben,
verhehlt sei ihr die Tat.
Auf munt'res Jagen
gehen wir morgen:
der Edle braus't uns voran —
ein Eber bracht' ihn da um.
Gunther und Brünnhilde.
So soll es sein!
Siegsried salle:
sühn' er die Schmach,

die er mir schuf! Eid=Treue hat er getrogen:
mit seinem Blute
büß' er die Schuld!
Allrauner!
Rächender Gott!
Schwurwissender
Eideshort!
Wotan! Wotan!
Weise die schrecklich
heilige Schar,
hieher zu horchen
dem Racheschwur!

Sagen. So foll es fein! Siegfried falle: sterb' er dahin, der strahlende Held! Mein ist der Hort, mir muß er gehören: entrissen d'rum sei ihm der Rina! Alben=Bater! Gefallener Fürst! Nacht=Süter! Niblungen=Berr! Alberich! Alberich! Achte auf mich! Weise von neuem der Niblungen Schar, dir zu gehorchen, des Ringes Herrn!

(MIS Gunther mit Brunnhilde heftig fich der Salle zuwendet. tritt ihnen der herausschreitende Brautzug entgegen. Anaben und Madchen, Blumenftabe schwingend, springen luftig voraus; Sieafried wird auf einem Schilde, Butrune auf einem Site, von den Männern getragen. — Zugleich führen Knechte und Mägde, auf den verschiedenen Pfaden des felfigen Sintergrundes. Schlachtgeräte und Opfertiere feinen Stier, einen Widder und einen Bock au ben Weihsteinen, welche die Frauen mit Blumen schmücken, herbei. - Siegfried und die Manner blafen auf ihren Sornern den Sochzeitsruf. - Die Frauen fordern Brunnhilde auf, fie an Gutrunes Seite zu geleiten. -Brunnhilde blickt ftarr zu Gutrune auf, welche ihr jest freundlich winkt. Mis Brunnhilde heftig zurücktreten will, tritt Sagen rasch dazwischen, und drängt sie an Gunther, der ihre Sand von neuem erfaßt, und sie den Frauen zuführt, worauf er selbst von den Männern sich erheben läßt. Während der Bug, faum unterbrochen, schnell der Anhöhe zu sich wieder in Bewegung fest, fällt ber Borbang.)

# Dritter Aufzug.

# Wildes Wald- und Felsental

am Mheine, welcher im Hintergrunde an einem steilen Abhange vorbei fließt.

## Die drei Rheintöchter

(Woglinde, Wellgunde und Floßhilde tauchen aus der Flut auf, und schwimmen während des solgenden Gesanges in einem Kreise umher).

Frau Sonne fendet lichte Strahlen; Nacht liegt in der Tiefe: einst war sie hell, da heil und hehr des Vaters Gold in ihr glänzte! Rhein-Gold, flares Gold! Wie hell strahltest du einst, hehrer Stern der Tiese!

Frau Sonne,
fende uns den Helden,
der das Gold uns wieder gäbe!
Ließ' er es uns,
dein lichtes Aug'
neideten dann wir nimmer.
Rhein=Gold,
flares Gold!

Wie froh strahltest du dann, freier Stern der Tiese! (Man hört Siegfrieds Horn von der Höhe her.)

> Woglinde. Ich höre sein Horn.

> > Wellgunde. Der Helde naht.

Floßhilde. Laff't uns beraten! (Sie tauchen schnell in die Flut.) (Siegfried erscheint auf dem Abhange in vollen Waffen.)

> Siegfried. Ein Albe führte mich irr', daß ich die Fährte verlor: — He, Schelm! In welchem Berg bargst du so schnell das Wild?



"Sag' es, Siegfried! Sag' es uns!" Rach einer Zeichnung von G. Wilbschut.



Die drei Rheintöchter (wieder auftauchend).

Siegfried!

Floghilde. Was schill'st du in den Grund?

Wellgunde. Welchem Alben bift du gram?

Woglinde. Sat dich ein Nicker geneckt?

Alle drei. Sag' es, Siegfried, jag' es uns!

Siegfried
(sie lächelnd betrachtend).
Entzücktet ihr zu euch
ben zottigen Gesellen,
ber mir verschwand?
Ist's euer Friedel,
euch lustigen Frauen
lass, ich ihn gern.
(Die Mädchen lachen laut auf.)

Woglinde. Siegfried, was gibst du uns, wenn wir das Wild dir gönnen?

Siegfried. Noch bin ich beutelos: d'rum bittet, was ihr begehrt.

> Wellgunde. Ein gold'ner Ring ragt dir am Tinger —

Die drei Mädchen (zusammen).

Den gib uns!

Siegfried.

Einen Riesenwurm erschlug ich um den Ring: für des schlechten Bären Taten böt' ich ihn nun zum Tausch?

Woglinde.

Bist du so karg?

Wellgunde.

So geizig beim Kauf?

Floßhilde.

Freigebig

folltest Frauen du sein.

Siegfried.

Verzehrt' ich an euch mein Gut, dess' zürnte mir wohl mein Weib.

Floghilde.

Sie ist wohl schlimm?

Wellgunde.

Sie schlägt dich wohl?

Woglinde.

Ihre Hand fühlt schon der Held! (Sie lachen.)

Siegfried.

Nun lacht nur luftig zu! In Harm lass' ich euch doch: denn giert ihr nach dem Ring, euch Neckern geb' ich ihn nie. Floßhilde.

So schön!

Wellgunde.

So start!

Woglinde. So gehrenswert!

Die drei (zusammen).

Wie schade, daß er geizig ist!
(Sie lachen und tauchen unter.)

Siegfried

(tiefer in den Grund hinabsteigend). Wie leid' ich doch

das karge Lob?

Laff' ich so mich schmäh'n? — Kämen sie wieder zum Wasserrand,

den Ring könnten sie haben. — Se, he! Ihr munt'ren Wasserminnen!

Rommt rasch: ich schenk' euch den Ring!

Die drei Rheintöchter (tauchen wieder auf, und zeigen sich ernst und seierlich).
Behalt ihn, Held,
und wahr' ihn wohl,
bis du das Unheil rät'st,
das in dem King du heg'st.
Froh fühl'st du dich dann,

befrei'n wir dich von dem Fluch.

Siegfried (gelassen den Ring wieder ansteckend). Nun singet was ihr wisi't!

Die Rheintöchter (einzeln und zusammen). Siegfried! Siegfried! Siegfried! Schlimmes wissen wir dir.

Zu deinem Wehe wahr'st du den Ring!
Aus des Rheines Gold
ist der Reif geglüht:
der ihn listig geschmiedet
und schmählich verlor,
der versluchte ihn,
in sernster Zeit
zu zeugen den Tod
dem, der ihn trüg'.
Wie den Wurm du fälltest,
so fäll'st auch du,
und heute noch

— so heißen wir dir's: tauscheft den Ring du uns nicht, im tiesen Rhein ihn zu bergen.

Nur seine Flut sühnet den Fluch.

Siegfried. Ihr listigen Frauen, lass't das frei! Traut' ich faum eurem Schmeicheln, euer Schrecken trügt mich noch minder. Die Rheintöchter.
Siegfried! Siegfried!
Wir weisen dich wahr:
weiche, weiche dem Fluche!
Ihn flochten nächtlich
webende Nornen
in des Urgesess
ewiges Seil.

Siegfried.

Mein Schwert zerschwang einen Speer: —

des Urgesetzs
ewiges Seil,
flochten sie wilde
Flüche hinein,

Notung zerhaut es den Nornen! Wohl warnte mich einst vor dem Fluch' ein Wurm,

doch das Fürchten sehrt' er mich nicht; — der Welt Erbe

gewann mir ein Ring: für der Minne Gunst

miss' ich ihn gern;

ich geb' ihn euch, gönnt ihr mir Lust. Doch bedroht ihr mir Leben und Leib:

> faßte er nicht eines Fingers Wert —

den Reif entringt ihr mir nicht! Denn Leben und Leib

— sollt' ohne Lieb' in der Furcht Bande bang ich sie fesseln — Leben und Leib — seht! — so

werf' ich sie weit von mir! (Er hat eine Erdscholle vom Boden aufgehoben, und mit den letzten Worten sie über sein Haupt hinter sich geworfen.)

Die Rheintöchter.

Kommt, Schwestern!
Schwindet dem Toren!
So stark und weise
wähnt er sich,
als gebunden und blind er ist.
Side schwur er —
und achtet sie nicht;
Kunen weiß er —
und rät sie nicht;
ein hehrstes Sut
ward ihm gegönnt —
daß er's verworsen,
weiß er nicht:
nur den King, der zum Tod ihm taugt —

Leb' wohl, Siegfried!
Ein stolzes Weib
wird heut' noch dich Argen beerben:
sie beut uns bess'res Gehör.
Ju ihr! Zu ihr! Zu ihr!
(Sie schwimmen singend davon.)

den Reif nur will er sich wahren!

Siegfried (sieht ihnen lächelnd nach). Im Wasser wie am Lande lernt' ich nun Weiberart: wer nicht ihrem Schmeicheln traut, den schrecken sie mit Droh'n; wer dem nun fühnlich trotzt, dem kommt dann ihr Keisen dran. —

Und doch trüg' ich nicht Gutrun' Treu', der zieren Frauen eine hätt' ich mir frisch gezähmt!

(Jagdhornrüfe kommen von der Höhe näher: Siegfried antwortet lustig auf seinem Horne.)

(Gunther, Hagen und Mannen kommen während des Folgenden von der Höhe herab.)

Hagen (noch auf der Höhe).

Soiho!

Sieafried.

Soiho!

Die Mannen. Hoiho!

Hagen. Finden wir endlich wohin du flog'ft?

Siegfried.

Rommt herab! Hier ist frisch und fühl.

Hagen: Hier rasten wir und rüsten das Mahl. Lass't ruh'n die Beute und bietet die Schläuche! (Jagdbeute wird zuhauf gelegt; Trinkhörner und Schläuche werden hervorgeholt. Dann lagert sich alles.)

Hagen.

Der uns das Wild verscheucht, nun sollt ihr Wunder hören was Siegfried sich erjagt.

Siegfried (lachend.)

Schlimm steht's um mein Mahl: von eurer Beute bitt' ich für mich.

Hagen.

Du beutelos?

Siegfried. Auf Waldjagd zog ich aus, doch Wasserwild zeigte sich nur: war ich dazu recht beraten, drei wilde Wasservögel hätt' ich euch wohl gesangen, die dort auf dem Rhein mir sangen, erschlagen würd' ich noch heut'.

Gunther (erschrickt, und blickt dufter auf Hagen).

Hagen.

Das wäre böse Jagd, wenn den Beutelosen selbst ein lauernd Wild erlegte!

Siegfried.

Mich dürstet!

(Er hat sich zwischen Hagen und Gunther gesagert; gefüllte Trinkhörner werden ihnen gereicht.) Sagen.

Ich hörte sagen, Siegfried, der Bögel Sanges-Sprache verstündest du wohl: so wär' das wahr?

Siegfrieb.

Seit lange acht' ich des Lallens nicht mehr.

(Er trinkt, und reicht dann sein Horn Gunther.)

Trink', Gunther, trink'! Dein Bruder bringt es dir.

Gunther

(gedankenvoll und schwermütig in das Horn blickend).

Du mischtest matt und bleich: — bein Blut allein darin!

Siegfried (lachend).

So misch' ich's mit dem deinen! (Er gießt aus Gunthers Horn in das seine, so daß es überläuft.) Nun floß gemischt es über:

> der Mutter Erde lass' das ein Labsal sein!

> > Sunther

Du überfroher Held!

Siegfried (leise zu Hagen). et Brünnbilde Müh's

Ihm macht Brünnhilde Müh'?

Herstünd' er sie so gut, wie du der Bögel Gesang! Siegfried. Seit Frauen ich singen hörte, vergaß ich der Bög'lein ganz.

Sagen. Doch einst vernahm'st du sie?

> Siegfried. Hei! Gunther! Grämlicher Mann! Dank'st du es mir, so sing' ich dir Mären

aus meinen jungen Tagen.

Gunther. Die hör' ich gern.

Hagen. So finge, Held!

(Alle lagern sich nahe um Siegfried, welcher allein aufrecht sitt, während die anderen tieser gestreckt liegen.)

Siegfried.

Mime hieß
ein mürrischer Zwerg;
in des Neides Zwang
zog er mich auf,
daß einst das Kind,
wann fühn es erwuchs,
einen Wurm ihm fällt' im Wald,
der saul dort hütet' einen Hort.
Er lehrte mich schmieden
und Erze schmelzen:
doch was der Künstler
selbst nicht konnte,

des Lehrlings Mute mußt' es gelingen eines zerschlag'nen Stahles Stücken neu zu schweißen zum Schwert.

des Vaters Wehr fügt' ich mir neu; nagelsest schuf ich mir Notung; tüchtig zum Kampf dünkt' er dem Zwerg:

der führte mich nun zum Wald; dort fällt' ich Fafner, den Wurm.

Jetzt aber merkt wohl auf die Mär':

Wunder muß ich euch melden. Von des Wurmes Blut

mir brannten die Finger; fie führt' ich fühlend zum Mund:

faum nest' ein wenig die Zunge das Naß, —

was da ein Bög'lein sang, das konnt' ich flugs versteh'n, Auf Asten sak es und sang: —

> "Hei, Siegfried gehört nun der Niblungen Hort: o, fänd' in der Höhle den Hort er jett!

Wollt' er den Tarnhelm gewinnen, der taugt' ihm zu wonniger Tat; doch möcht' er den King sich erraten, der macht' ihn zum Walter der Welt!" Hing und Tarnhelm trug'st du nun sort?

Das Bög'lein hörtest du wieder?

Siegfried.
Ring und Helm
hatt' ich gerafft;
da lauscht' ich wieder
dem wonnigen Laller;
der saß im Wipsel und sang:
"Hei, Siegfried gehört nun
der Niblungen Hort:
o, traut' er Mime,
dem Falschen, nicht!
Ihm sollt' er den Hort nur erheben;
jest lauert er listig am Weg:
nach dem Leben trachtet er Siegfried o, traute Siegfried nicht Mime!"

Sagen. Es mahnte dich gut?

Die Mannen. Vergaltest du Mime?

Siegfried.
Mit tödlichem Tranke trat er zu mir; bang und stotternd gestand er mir Böses: Notung streckte den Strolch. Hachend)

Was nicht er geschmiedet schmeckte doch Mime!

Die Mannen. Was wies das Bög'lein dich wieder?

Sagen

(nachbem er ben Saft eines Krautes in das Trinkhorn ausgebrückt). Trink' erst. Geld.

aus meinem horn:

ich würzte dir holden Trank, die Erinnerung hell dir zu wecken, daß Fernes nicht dir entfalle!

Siegfried
(nachdem er getrunten).
In Leid zum Wipfel
lauscht' ich hinauf;
da saß es noch und sang:
"Hei, Siegfried erschlug nun
den schlimmen Zwerg!
Jett wüßt' ich ihm noch
das herrlichste Weib:
auf hohem Felsen sie schläft,
ein Feuer umbrennt ihren Saal;
durchschritt' er die Brunst,
erweckt' er die Braut,
Brünnhilde wäre dann sein!"
(Gunther hört mit wachsendem Erstaunen zu.)

Hand folgtest du des Bög'leins Rat?

Siegfried.

Rasch ohne Zögern zog ich da aus,

bis den feurigen Fels ich traf;

die Lohe durchschritt ich und fand zum Lohn —

schlafend ein wonniges Weib

in lichter Waffen Gewand.

Den Helm löst' ich

der herrlichen Maid; mein Auß erweckte sie kühn: v, wie mich brünstig da umschlang

der schönen Brünnhilde Arm!

Gunther.

Was hör' ich!

(3mei Raben fliegen aus einem Bufche auf, freisen über Siegfrieb, und fliegen babon.)

Sagen.

Errät'st du auch dieser Raben Geraun'?

Sieafried

(fährt heftig auf, und blieft, Hagen den Rücken wendend, den Raben nach).

Sagen.

Rache raten sie mir!

(Er ftößt seinen Speer in Siegfrieds Rüden: Gunther fällt ihm - ju spat - in ben Arm.)

Gunther und die Mannen.

Hagen! was tu'st du?

Siegfried

(schwingt mit beiben Sanden seinen Schild hoch empor, hagen



Siegfried's Tod. Nach einer Zeichnung von G. Wilbschut.



bamit zu zerschmettern: die Kraft verläßt ihn, der Schild entfinkt seiner Hand; er selbst stürzt krachend über ihm zusammen).

#### Sagen

(auf ben zu Boden Gestreckten beutend).

Meineid rächt' ich.

(Er wendet sich ruhig zur Seite ab, und verliert sich dann einsam über die Höhe, wo man ihn langsam von dannen schreiten sieht.)

#### Gunther

(beugt fich schmerzergriffen zu Siegfrieds Seite nieber. Die Mannen umftehen teilnahmvoll ben Sterbenben. Lange Stille ber tiefsten Erschütterung).

(Dämmerung ist bereits mit der Erscheinung der Raben eingebrochen.)

## Siegfried

(noch einmal die Augen glanzvoll aufschlagend, mit feierlicher Stimme beginnend).

Brünnhilde —

heilige Braut -

wach' auf! öff'ne dein Auge! -

Wer verschloß dich

wieder in Schlaf?

Wer band dich in Schlummer so bang? —

Der Wecker kam;

er füßt dich wach,

und aber der Braut

bricht er die Bande:

da lacht ihm Brünnhildes Luft! —

Ach, dieses Auge,

ewig nun offen!

Ach, dieses Atems

wonniges Wehen!

Süßes Vergehen —

# seliges Grauen —: Brünnhild' bietet mir — Gruß! (Er stirbt.)

(Die Mannen erheben die Leiche auf den Schild, und geleiten fie in feierlichem Zuge über die Felsenhöhe langsam von dannen. Gunther folgt der Leiche zunächst.) —

(Der Mond bricht durch Wolken hervor, und beleuchtet auf der Höhe den Trauerzug. — Dann steigen Nebel aus dem Rheine auf, und erfüllen allmählich die ganze Bühne dis nach vornen. — Sobald sich dann die Nebel wieder zerteilen, ist die Szene verwandelt).

### Die Salle der Gibidungen

mit dem Uferraume, wie im ersten Aufzuge. — Nacht. Wondschein

(Gutrune tritt aus ihrem Gemach in die Halle heraus.)

Gutrune.

War das sein Horn?

(Sie lauscht.)

Nein! — Noch

fehrt er nicht heim. —

Schlimme Träume

ftörten mir den Schlaf! -

Wild hört' ich

wiehern sein Roß: -

Lachen Brünnhildes

weckte mich auf. — -

Wer war das Weib,

das zum Rhein ich schreiten sah? — Ich fürchte Brünnhild! —

Ist sie daheim?

(Sie lauscht an einer Türe rechts, und ruft bann leise:) Brünnhilb'! Brünnhilb'! Bist du wach?

(Sie öffnet schüchtern, und blickt hinein.)

Leer das Gemach! — -

So war es sie,

die zum Rhein ich schreiten sah? — (Sie erschrickt, und lauscht nach der Ferne,)

Hört' ich sein Horn? —

Nein! -

Ode alles! - -

Säh' ich Siegfried nur bald!

(Sie will sich wieder ihrem Gemache zuwenden; als sie jedoch Hagens Stimme vernimmt, hält sie an, und bleibt, von Furcht gesesselt, eine Zeitlang unbeweglich stehen.)

Hagens Stimme (von außen fich nähernb).

Hoiho! hoiho!

Wacht auf! wacht auf!

Lichte! Lichte!

Helle Brände!

Jagdbeute

bringen wir heim.

Soiho! hoiho!

(Licht und wachsender Feuerschein von außen.)

Hagen (in die Halle tretend).

Auf! Gutrun'! Begrüße Siegfried! Der starke Held, er kehret heim.

(Mannen und Frauen mit Lichten und Feuerbränden, begleiten in großer Berwirrung den Zug der mit Siegfrieds Leiche heimkehrenden, unter denen Gunther). Sutrune (in großer Angst). Was geschah, Hagen? Richt hört' ich sein Horn!

Hagen.
Der bleiche Held,
nicht bläf't er's mehr;
nicht ftürmt er zum Jagen,
zum Streit nicht mehr,
noch wirbt er um wonnige Frauen!

Gutrune (mit wachsendem Entsepen). Was bringen die?

Hagen.
Gines wilden Cbers Beute:
Siegfried, deinen toten Mann!

#### Gutrune

(schreit auf, und stürzt über die Leiche hin, welche in der Mitte der Halle niedergesett ist. — Allgemeine Erschütterung und Trauer).

# Gunther

(indem er die Ohnmächtige aufzurichten sucht). Gutrune, holde Schwester! Hebe dein Aug'! Schweige mir nicht!

#### Gutrune

(wieder zu sich kommend).
Siegfried! — Siegfried erschlagen!
(Sie stößt Cunther heftig zurück.)
Fort, treuloser Bruder!
Du Mörder meines Mannes!

O Hilfe! Hilfe! Behe! Wehe! Sie haben Siegfried erschlagen!

Sunther. Nicht klage wider mich! Dort klage wider Hagen: er ift der verfluchte Eber, der diesen Edlen zerfleischt'.

Hagen. Bift du mir gram darum?

> Gunter. Angst und Unheil greife dich immer!

Hagen
(mit surchtbarem Trope herantretend).
Ia denn! Ich hab' ihn erschlagen:
ich — Hagen —
schlug ihn zu Tod'!
Meinem Speer war er gespart,
bei dem er Meineid sprach.
Heiliges Beute=Recht
hab' ich mir nun errungen:
d'rum fordr' ich hier diesen King.

Gunther. Zurück! Was mir verfiel follst du nimmer empsah'n.

Hagen. Ihr Mannen, richtet mein Recht! Gunther. Rühr'st du an Gutruns Erbe,

schamloser Albensohn?

Hes Alben Erbe

§ agen
(sein Schwert ziehend).
Des Alben Erbe

fordert so — sein Sohn!

(Er dringt auf Gunther ein; dieser wehrt sich: sie sechten. Die Mannen werfen sich dazwischen. Gunther fällt von einem Streiche Hagens tot darnieder.)

Sagen.

Ber den Ring!

(Er greift nach Siegfrieds Hand: diese hebt sich brohend empor. Allgemeines Entsehen. Gutrune und die Frauen schreien laut auf.)

(Vom Hintergrunde her schreitet Brünnhilde fest und seierlich bem Vordergrunde zu.)

Brünnhilde
(noch im Hintergrunde).
Schweigt eures Jammers
jauchzenden Schwall!
Das ihr alle verrietet,
zur Rache schreitet sein Weib.
(Sie schreitet ruhig weiter vor.)
Kinder hört' ich
greinen nach der Mutter,
da süße Milch sie verschüttet:
doch nicht erklang mir
würdige Klage,
wie des hehrsten Helden sie wert.

Gutrune. Brünnhilde! Reid-erbof'te! Du brachteft uns diese Not! Die du ihm die Männer verhetztest, weh', daß dem Haus du genah't! Brünnhilde.

Armselige, schweig'! Sein Cheweib war'st du nie: als Buhlerin nur bandest du ihn.

Sein Mannes-Gemahl bin ich, ber er ewige Eide schwur, eh' Siegfried je dich ersah.

Gutrune

(in heftigster Verzweislung). Verfluchter Hagen! Weh', ach weh'!

Daß du das Gift mir rietest, das ihr den Gatten entrückt!

O Jammer! Jammer! wie jäh nun weiß ich, daß Brünnhild' die Traute war,

die durch den Trank er vergaß!
(Sie wendet sich voll Scheu von Siegkried ab, und beugt sich in Schmerz aufgelös't über Gunthers Leiche: so verbleibt sie regungslos bis an das Ende. — Langes Schweigen.)

(Hagen steht, auf Speer und Schilb gelehnt, in finsteres Sinnen versunken, tropig auf der äußersten anderen Seite.)

#### Brünnhilde

(allein in der Mitte: nachdem sie lange, zuerst mit tieser Erschütterung, dann mit fast überwältigender Wehmut das Angesicht Siegfrieds betrachtet, wendet sie sich mit seierlicher Erhebung an die Männer und Frauen).

Starke Scheite schichtet mir dort am Rande des Khein's zuhauf:
hoch und hell
lod're die Glut,
die den edlen Leib
des hehrsten Helden verzehrt! —
Sein Roß führet daher,
daß mit mir dem Recken es folge:
denn des Helden heiligste
Ehre zu teilen
verlangt mein eig'ner Leib. —
Vollbringt Brünnhildes Wunsch!

(Die jüngeren Männer errichten während des Folgenden vor der Halle, nahe am Rheinufer, einen mächtigen Scheithaufen: Frauen schmücken ihn mit Decken, auf die sie Kräuter und Blumen streuen.)

> Brünnhilde (von neuem in den Anblick der Leiche versunken). Mie die Sonne lauter strahlt mir sein Licht: der Reinste war er. der mich verriet! Die Gattin trügend — treu dem Freunde von der eig'nen Trauten - einzig ihm teuer schied er sich durch sein Schwert. — Achter als er schwur keiner Eide; treuer als er hielt feiner Verträge; laut'rer als er

liebte kein and'rer: und doch alle Eide, alle Berträge, die treueste Liebe trog keiner wie er!

Wiss't ihr wie das ward? -D ihr. der Eide heilige Süter! Lenft eu'ren Blick auf mein blühendes Leid: erschaut eu're ewige Schuld! Meine Klage hör', du hehrster Gott! Durch seine tapferste Tat. dir so tauglich erwünscht, weihtest du den. der sie gewirkt, des Berderbens dunkler Gemalt: mich - mußte der Reinste verraten, daß wissend würde ein Weib! -Weiß ich nun was dir frommt? -Alles! Alles! Alles weiß ich: alles ward mir nun frei! Auch deine Raben hör' ich rauschen: mit bang ersehnter Botschaft fend' ich die beiden nun heim. Ruhe! Ruhe, du Gott! -

(Sie winkt den Mannen, Siegfrieds Leiche aufzuheben, und auf das Scheitgerüfte zu tragen; zugleich zieht sie den Siegfrieds Finger den Ring, betrachtet ihn während des Folgenden und steckt ihn endlich an ihre Hand.)

> Mein Erbe nun nehm' ich zu eigen. — Verfluchter Reif! Furchtbarer King! Dein Gold fass' ich' und geb' es nun sort. Der Wassertiese weise Schwestern,

des Rheines schwimmende Töchter,

euch dank' ich redlichen Rat!

Was ihr begehrt geb' ich euch: aus meiner Asche

nehm't es zu eigen!

Das Feuer, das mich verbrennt, rein'ge den Ring vom Fluch:

ihr in der Flut löset ihn auf, und lauter bewahrt das lichte Gold,

den strahlenden Stern des Rhein's, der zum Unheil euch geraubt. —

(Sie wendet sich nach hinten, wo Siegfrieds Leiche bereits auf dem Gerüfte ausgestreckt liegt, und entreißt einem Manne den mächtigen Feuerbrand.)

Fliegt heim, ihr Raben! Raun't es eurem Herrn, was hier am Rhein ihr gehört! An Brünnhilds Felsen fahret vorbei:
der dort noch lodert,
weiset Loge nach Walhall!
Denn der Götter Ende
dämmert nun auf:
so — werf' ich den Brand
in Walhalls prangende Burg.

(Sie schleubert den Brand in den Holzstoß, der sich schnell hell entzündet. Zwei Raben sind vom User aufgeslogen, und verschwinden nach dem Hintergrunde zu.) — \*)

(Junge Männer führen das Roß herein; Brünnhilde faßt es, und entzäumt es schnell.)

Grane, mein Roß, fei mir gegrüßt! Weißt du, Freund, wohin ich dich führe? Im Feuer leuchtend

Ihr. blühenden Lebens

bleibend Seschlecht:
was ich nun euch melde,
merket es wohl!
Sah't ihr vom zündenden Brand
Siegfried und Brünnhild' verzehrt;
sah't ihr des Rheines Töchter
zur Tiese entführen den King:
nach Norden dann
blick't durch die Racht:
erglänzt dort am Himmel

<sup>\*)</sup> Vor der musikalischen Ausführung des Gedichtes waren an dieser Stelle noch die solgenden Strophen der noch einmal sich zurückwendenden Brünnhilde zugeteilt.

liegt bort bein Herr,
Siegfried, mein seliger Held.
Dem Freunde zu folgen wieherst du freudig?
Lockt dich zu ihm die lachende Lohe?
Fühl' meine Brust auch, wie sie entbrennt;
helles Feuer saßt mir daß Herz:
ihn zu umschlingen, umschlossen von ihm, in mächtigster Minne vermählt ihm zu sein!

ein heiliges Glühen, fo wiffet all' daß ihr Walhalls Ende gewahrt! —

Berging wie Hauch
der Götter Geschlecht,
lass ohne Walter
die Welt ich zurück:
meines heiligsten Wissens Hort
weis ich der Welt nun zu.
Richt Gut, nicht Gold,
noch göttliche Pracht;
nicht Haus, nicht Hos,
noch herrischer Prunk;
nicht trüber Verträge
trügender Bund,

Grüße den Freund! Siegfried! Siegfried! Selig gilt dir mein Gruß!

(Sie hat sich stürmisch auf das Roß geschwungen, und sprengt es mit einem Sate in den brennenden Scheithausen. Sogleich steigt prasselnd der Brand hoch auf, so daß das Feuer den ganzen Raum vor der Halle erfüllt, und diese selhst schon zu ergreisen scheint. Entsetzt drängen sich die Frauen nach dem Vordergrunde. Plötzlich bricht das Feuer zusammen, so daß nur noch eine düst're Glutwolke über der Stätte schwebt; diese skeigt auf, und zerteilt sich ganz: der Rhein ist vom User her mächtig angeschwollen, und wälzt seine Flut über die Brandstätte bis an die Schwelle der Halle. Auf den Wogen sind die drei Rheintöchter herbeigeschwommen. — Hagen, der seit dem Vorgange mit dem Ringe in wachsender Angst Brünnhildes Benehmen beobachtet hat, gerät beim Anblicke der Rheintöchter in höchsten Schreck;

nicht heuchelnder Sitte hartes Gesetz: selig in Lust und Leid läßt — die Liebe nur sein. —

Hatte schon mit diesen Strophen der Dichter in sentenziösem Sinne die musikalische Wirkung des Dramas im voraus zu ersehen versucht, so fühlte er im Berkause der langen Unterbrechungen, die ihn von der musikalischen Aussührung seines Gedichtes abhielten, zu einer, ziener Wirkung noch besser entsprechenden Fassung der letzen Abschiedenstrophe sich bewogen, welche er hier solgend ebenstalls noch mitteilt.

Führ' ich nun nicht mehr Nach Walhalls Feste, wiss't ihr, wohin ich fahre? Aus Wunschheim zieh' ich fort, Wahnheim flieh' ich auf immer; des ew'gen Werdens off'ne Tore schließ' ich hinter mir zu: er wirft haftig Speer, Schild und Helm von sich, und stürzt wie wahnsinnig mit dem Ause: Zurück vom Kinge! sich in die Flut. Woglinde und Wellgunde umschlingen mit ihren Armen seinen Nacken, und ziehen ihn so zurückschwimmend mit sich in die Tiese: Floßhilde, ihnen voran, hält jubelnd den gewonnenen King in die Höhe. — Am Himmel bricht zugleich von sern her eine, dem Nordlicht ähnliche, rötliche Glut aus, die sich immer weiter und stärker verbreitet. — Die Männer und Frauen schauen in sprachloser Erschütterung dem Vorgange und der Erscheinung zu.)

(Der Vorhang fällt.)

nach dem wunsch- und wahnlos heiligsten Wahlland,
der Welt-Wanderung Ziel,
von Wiedergeburt erlös't,
zieht nun die Wissende hin.
Alles Ew'gen
sel'ges Ende,
wiss't ihr, wie ich's gewann?
Trauernder Liebe
tiesstes Leiden
schloß die Augen mir aus:
enden sah ich die Welt.

Daß diese Strophen, weil ihr Sinn in der Wirkung des musikalisch ertönenden Dramas bereits mit höchster Bestimmtheit ausgesprochen wird, bei der lebendigen Ausführung hinwegzusallen hatten, durste schließlich dem Musiker nicht entgehen.



Druck von M. de Waal in Groningen.





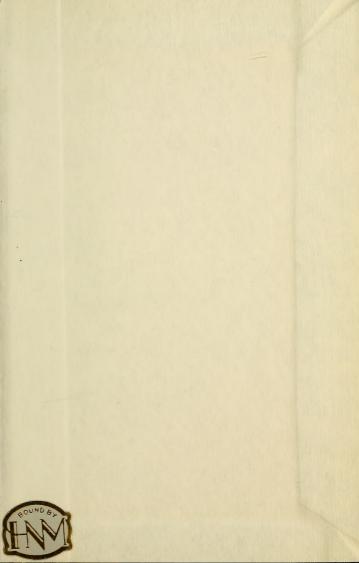

